



Bequest of

Rev. H. C. Scadding, D.D.

to the Library

of the

University of Toronto











1827

# Buch der Lieder



non

S. Seine.



Samburg bei Soffmann und Campe. 1827. Buch der vieder

kor 10,

Drud und Papier ber Campefden Officin

ame o man nounting size

## Junge Leiden.

1817 - 1821.

\*\*\*\*\*

3Ange Leiben

### well and the state of the state

#### Traumbilber.

ſ

Mir träumte einst von wildem Liebesglühen, Bon hubschen Loden, Morthen und Resede, Bon sugen Lippen und von bittrer Rede, Bon duftrer Lieder duftern Melodien.

Berblichen und verweht sind längst die Träume, Berweht ist gar mein liebstes Traumgebild! Geblieben ist mir nur, was glutherfullt Ich einst gegossen hab' in weiche Reime.

Du bleibst, verwaistes Lied! Berweh' jest auch, Und such' das Traumbild, das mir längst entschwunden, Und gruß' es mir, wenn du es aufgefunden — Dem luft'gen Schatten send' ich luft'gen Hauch.

11.

Ein Traum, gar seltsam schauerlich, Ergöste und erschreckte mich. Noch schwebt mir vor manch grausig Bild, Und in dem herzen wogt's mir wild.

Da war ein Garten, wunderschön, Da wollt' ich lustig mich ergebn; Biel schöne Blumen sahn mich an, Ich hatte meine Freude dran.

Es zwitscherten die Bögelein Biel muntre Liebesmelodei'n; Die Sonns war von Gold umstrahlt, Die Blumen luftig bunt bemalt.

Biel Balfambuft aus Rrautern rinnt, Die Lufte weben lieb und lind; Und Alles schimmert, Alles lacht, Und zeigt mir freundlich feine Pracht. Inmitten in dem Blumenland Ein flarer Marmorbrunnen ftand; Da schaut' ich eine schone Maid, Die emfig wusch ein weißes Kleid.

Die Bänglein suß, die Aeuglein mild, Ein blondgelocktes Heil'genbild; Und wie ich schau, die Maid ich fand So fremd und doch so wohl bekannt.

Die schöne Maid, die sputet sich, Gie summt ein Lied gar wunderlich: "Rinne, rinne, Bässerlein, "Basche, wasche hemde rein."

Ich ging und nahete mich ihr, Und flusterte: D fage mir, Du wunderschöne, suße Maid! Für wen ist dieses weiße Kleid?

Da sprach sie schnell: Sep bald bereit, Ich wasche dir bein Lodtenkleid! Und als sie dieß gesprochen kaum, Zersloß das ganze Bild, wie Schaum. Schnell fortgezaubert stand ich balb In einem buftern, wilden Balb. Die Bäume ragten himmelan; Ich stand erstaunt und fann und fann.

Und horch! welch dumpfer Wiederhall! Bie ferner Aextenschläge Schall; Ich eil' durch Busch und Wildniß fort, Und komm' an einen freien Ort.

Inmitten in dem grünen Raum, Da ftand ein großer Eichenbaum; Und fieh! mein Magelein wundersam haut mit dem Beil den Eichenstamm.

Und Schlag auf Schlag, und sonder Weil', Summt sie ein Lied und ichwingt bas Beil: "Eisen blint, Eisen blant, "Zimmre burtig Eichenschrant."

Ich ging und nabete mich ibr, Und flufterte: O fage mir, Du wundersußes Magdelein, Wem zimmerft du ten Eichenschrein? Da forach fie schnell: Die Zeit ist karg, Ich zimmre beinen Todtensarg! Und als sie bieß gesprochen kaum, Zersloß bas ganze Bild, wie Schaum. —

Es lag fo bleich, es lag fo weit Ringsum nur kahle, kahle Seid; Ich wußte nicht wie mir geschab, Und beimlich schauernd ftand ich ba.

Und nun ich eben furber schweif', Gewahr' ich einen weißen Streif; Ich eilt' brauf zu, und eilt' und ftand, Und fieh! die schöne Maid ich fand.

Auf weiter heid ftand weiße Maid, Grub tief die Erd' mit Grabescheit. Raum magt ich noch sie anzuschau'n, Sie war so schön und boch ein Grau'n.

Die schöne Maid, die sputet sich, Gie summt ein Lied gar munderlich: "Spaten, Spaten, scharf und breit, "Schausse Grube tief und weit."

Ich ging und nahete mich ihr Und flüsterte: D fage mir, Du wunderschöne, sube Maid, Bas diese Grube hier bedeut't?

Da sprach sie schnell: Sep still, mein Anab', Ich schausse dir ein kühles Grab.
Und als so sprach die schöne Maid,
Da öffnet sich die Grube weit;

Und als ich in die Grube ichaut', Ein kalter Schauer mich burchgraut; Und in die bunkte Grabesnacht Sturgt' ich hinein, — und bin erwacht.

#### III.

Im nächt'gen Traum hab' ich mich selbst geschaut,
Im schwarzen Gallafrack und seidner Weste,
Manschetten an der Hand, als ging's zum Feste,
Und vor mir stand mein Liebchen, süß und traut.
Ich beugte mich und sagte: "Sind Sie Braut?
Ei! ei! so gratulir' ich, meine Beste!"
Doch fast die Kehle mir zusammenpreste
Der langgezog'ne, vornehm kalte Laut.
Und bitt're Thränen plöglich sich ergossen
Und Liebchend Augen, und in Thränenwogen
Ist mir das holde Bildniß fast zerslossen.
O suße Augen, fromme Liebessterne,
Obschon ihr mir im Bachen oft gelogen,
Und auch im Traum, glaub' ich euch bennoch gerne!

#### IV

3m Traum fab ich ein Mannchen flein und putig. Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit, Trug meiße Baiche und ein feines Rleid. Inmendia aber mar es grob und ichmunia. Inwendig war es jammerlich, nichtenutig, Jedoch von außen voller Burdiafeit; Bon ber Courage fprach es lang und breit, Und that fogar recht tropig und recht ftupig. "Und weißt du, wer das ift? Romm ber und ichau'!" Go iprach der Traumgott, und er zeigt mir fclau Die Bilderfluth in eines Griegels Rabmen. Bor einem Altar fand bas Mannchen ba, Mein Lieb baneben, Beide fprachen: 3a!

Und taufend Teufel riefen lachend : 21men!

V.

Bas treibt und tobt mein tolles Blut? Bas flammt mein Berg in wilder Gluth? Es kocht mein Blut und zischt und gahrt, Und grimme Gluth mein herz verzehrt.

Das Blut ift toll, die Flamme wild, Weil zu mir fam ein Traumgebild; Es tam der finftre Sohn ber Nacht, Und hat mich teuchend fortgebracht.

Er bracht' mich in ein helles Saus, Bo harfenflang und Saus und Braus, Und Facelglanz und Rerzenschein; Ich kam zum Saal, ich trat hinein.

Das war ein lustig Hochzeitsest; Zu Tafel saßen froh die Gast'. Und wie ich nach dem Brautpaar schaut', — O web! mein Liebchen war die Braut. Das war mein Liebchen wunnefam, Ein fremder Mann war Bräutigam; Dicht hinter'm Shrenstuhl der Braut, Da blieb ich stehn, gab keinen Laut.

Es rauscht Musik, — gar ftill stand ich; Der Freudenlarm betrübte mich. Der Bräutgam oft gar zärtlich blickt, Die Braut erwiedert's hold und nickt.

Der Bräutgam füllt den Becher sein, Und trinkt daraus, und reicht gar fein Der Braut ihn hin; sie lachelt Dank, — D Weh! mein rothes Blut sie trank.

Die Braut ein hübsches Aepflein nahm, Und reicht es bin dem Bräutigam. Der nahm sein Messer, schnitt binein, — D Beb! das war das herze mein.

Sie augeln fuß, fle augeln lang, Der Braut'gam kubn bie Braut umschlang, Und kuft fie auf die Wangen roth, — D Beb! mich kuft ber kalte Tob. Die Blei lag meine Zung' im Mund', Daß ich kein Börtlein sprechen kunt. Da rauscht es auf, der Tanz begann; Das schmucke Brautpaar tanzt voran.

Und wie ich stand so leichenstumm, Die Tanzer schweben flink berum; — Ein leises Bort ber Braut'gam spricht, Die Braut wird roth, boch zurnt sie nicht. —

V]

3m sugen Traum bei stiller Nacht, Da kam zu mir, mit Zauberpracht, Die lang ersehnte Liebste mein, Und goß mir Gluth in's Herz binein.

Und wie ich schau', ergluh ich wild Und wie ich schau, sie lächelt mile, Und lächelt bis bas herz mir schwoll, Und sturmisch kuhn bas Wort entquoll:

"Rimm bin, nimm alles was ba mein, Mein Liebstes will ich gern dir weib'n, Durft' ich dafur bein Buble fevn, Bon Mitternacht bis habnenschrei'n."

Da ftaunt' mich an gar feltsamlich, Go lieb, so web, und inniglich, Und sprach ju mir bie schone Mait: Go gieb mir beine Geligkeit.

"Mein Leben suß, mein junges Blut, Gab' ich, mit Freud und wohlgemuth, Für dich, o Mädchen, engelgleich, — Doch nimmermehr das himmelreich."

Wohl brauft hervor mein rasches Wort, Doch blubet schöner immerfort, Und immer spricht die schöne Mait: O gieb mir deine Geligkeit!

Dumpf dröhnt dieß Bort mir in's Gebor, Und schleudert mir ein Gluthenmeer Bohl in den tiefften Seelenraum; Ich athme schwer, ich athme kaum.

Da waren weiße Engelein, Die glanzten hell im Rosenichein; Run aber sturmte wild herauf Ein gräulich schwarzer Roboldhauf'.

Die rangen mit den Engelein, Und drangten fort die Engelein; Und endlich auch die schwarze Schaar In Nebelduft zerronnen war. Ich aber wollt' in Luft vergebn, Ich hielt im Arm mein Liebchen schön; Wie'n Rehlein suß umschmiegt sie mich, Doch weint sie auch recht bitterlich.

Feins Liebchen weint; ich weiß warum, Und kuß' ihr Nosenmundlein stumm. — "O still", feins Lieb, die Thränenfluth, Gieb her, feins Lieb, nur Minnegluth."

"Ergieb bich meiner Minnegluth — " Da plöglich ftarr't zu Eis mein Blut; Laut bebet auf der Erde Grund, Und öffnet gahnend seinen Schlund.

Und aus dem Abgrund schwarz und graus Stieg wild die schwarze Schaar beraus. Aus meinen Armen schwand feins Lieb; Ich ganz alleine stehen blieb.

Da tangt im Kreise wunderbar, Um mich berum, die schwarze Schaar, Und drangt heran, erfast mich bald, Und gellend hohngelachter schallt. Und immer enger wird der Areis, Und immer summt die Schauerweif': Du gabest bin die Geligkeit, Geborft uns nun in Ewigkeit!

#### VII.

Nun haft du das Kaufgeld, nun zögerst du doch? Blutfinstrer Gesell, was zögerst du noch? Schon sige ich harrend im Kammerlein traut, Und Mitternacht nah't schon, — es sehlt nur die Braut.

Biel schauernde Luftchen vom Kirchhofe wehn; Ihr Lüftchen! habt ihr mein Bräutchen gesehn? Biel blasse Larven gestalten sich da, Umknizen mich grinsend, und nicken: D ja!

Pad' aus, was bringft du fur Bothschafterei, Du schwarzer Schlingel in Fenerlivrei?
"Die gnabige herrichaft meldet fich an, Gleich kommt fie gefahren im Drachengespann."

Du lieb grau Mannchen, was ift bein Begehr? Mein tobter Magifter, was treibt bich ber? Er schaut mich mit schweigend trubseligem Blid, Und schuttelt das haupt, und wandelt jurud. Bas winselt und wedelt mein zott'ger Gesell? Bas glimmert schwarz Katers Auge so hell? Bas heulen die Beiber mit fliegendem Haar? Bas lullt mir Frau Amme mein Wiegenlied gar?

Frau Umme bleib heut mit dem Singfang zu Haus, Das Eiapopeia ist lange schon aus; Ich fev're gar heute mein Hochzeitfest, — Da schau' mal, dort kommen schon zierliche Gäst'.

Da schau' mal! Ihr Herren, das nenn' ich galant! Ihr tragt, statt der Hute, die Köpf' in der Hand! Ihr Zappelbein-Leutchen im Galgen-Ornat, Der Wind ist still, was kommt Ihr so spat?

Da kommt auch alt Besenstielmutterchen schon, Ach segne mich, Mutterchen, bin ja dein Sohn; Da zittert der Mund im weißen Gesicht: "In Ewigkeit Amen!" alt Mutterchen spricht.

Zwölf winddurre Muster schlendern herein; Blind Fidelweib holpert wohl hintendrein. Da schleppt der Handwurst, in buntschediger Jad', Den Todtengraber hudepad.

Da tangen zwölf Klosterjungfrauen herein; Die schielende Aupplerin führet den Reih'n. Da folgen zwölf lufterne Pfäffelein ichon, Und pfeifen ein Schandlied im Kirchenton'.

herr Trödler, o schrei dir nicht blau das Gesicht. Im Fegfeuer nüßt mir dein Pelzröckel nicht; Dort heizet man gratis jahraus, jahrein, Statt mit holz, mit Fursten = und Bettlergebein.

Die Blumenmädden find budlicht und frumm, Und purzeln kopfuber im Zimmer herum. Ihr Eulengesichter mit heuschreckenbein, hei! lagt mir bas Rippengeklapper nur fevn!

Die sammtliche Soll' ift los furmahr! Und larmet und schwarmet in wachsender Schaar; Sogar ber Berdammniß. Walzer erschalt, — Still, fill! nun fommt mein feins Liebchen auch balb.

Gefindel fen fill, oder trolle dich fort! Ich bore kaum felber mein leibliches Wort, — Ei, raffelt nicht eben ein Wagen vor? Frau Rochin! wo bist du? schnell öffne das Thor. Billfommen, feins Liebden, wie geht's bir, mein Schap?

Billfommen herr Pastor, ach nehmen Sie Plag! herr Pastor mit Pferdefuß und Schwanz, Ich bin Eu'r hochwurden Diensteigener ganz!

Lieb Brautchen, was stehst du so stumm und bleich? Der Herr Pastor schreitet zur Trauung sogleich; Wohl zabl ich ihm theure, bluttheure Gebühr, Doch dich zu besitzen gilt's Kinderspiel mir.

Anie' nieder, suß Bräutchen, knie' bin mir gur Seit'! -

Da kniet sie, da sinkt sie, — o selige Freud! — Sie sinkt mir an's Herz, an die schwellende Brust, Ich halt' sie umschlungen mit schauernder Lust.

Die Goldlockenwellen umspielen uns beid'; An mein herze pocht das herze der Maid. Sie pochen wohl beide vor Lust und vor Beh, Und schweben hinauf in die himmelshöh'.

Die herzlein schwammen im Freudensee, Dort oben in Gottes beil'ger höh'; Doch über ben hauptern viel Grausen sich regt, Da hat die hölle die hand gelegt, Das ist der finstre Sohn der Nacht, Der hier den segnenden Priester macht; Er murmelt die Formel aus blutigem Buch, Sein Beten ift Lästern, sein Segnen ift Fluch.

Und es frächzet und gischet und heulet toll, Wie Wogengebrause, wie Donnergeroll; Da bliget auf einmal ein bläuliches Licht, — "In Ewigkeit Amen!" alt Mutterchen spricht.

#### VIII.

Ich kam von meiner Herrin Haus, Und wandelt' in Bahnsinn und Mitternachtgraus. Und wie ich am Kirchhof vorüber gehn will, Da winken die Gräber ernst und ftill.

Da winkt's von des Spielmanns Leichenstein; Das war der flimmernde Mondesschein. Da lispelt's: Lieb Bruder, ich komme gleich! Da steigt's aus dem Grabe nebelbleich.

Der Spielmann war's, der entstiegen jest, Und hoch auf den Leichenstein sich sest. In die Saiten der Zither greift er schnell, Und singt dabei recht hohl und grell:

Ei! kennt Ihr noch bas alte Lied, Das einst so wild die Brust durchglüht, Ihr Saiten dumpf und trube? Die Engel, die nennen es himmelsfreud, Die Teufel, die nennen es Sollenleid, Die Menschen, die nennen es: Liebe!

Raum tönte des letten Bortes Schall, Da thaten sich auf die Gräber all'; Biel Luftgestalten dringen hervor, Und umschweben den Spielmann und schrillen im Chor:

Liebe! Liebe! beine Macht Hat uns hier zu Bett gebracht, Und die Augen zugemacht, — Ei, was rufft du in der Nacht?

So beult es verworren, und achzet und girrt, Und braufet und faufet, und frachzet und flirrt; Und der tolle Schwarm den Spielmann umschweift, Und der Spielmann wild in die Saiten greift:

Bravo! bravo! immer toll! Gepd willfommen! habt vernommen Dag mein Zauberwort erscholl, Liegt man doch jahraus, jahrein, Mauschenstill im Kammerlein; Laßt uns heute lustig seyn!
Mit Bergunst, —
Seht erst zu, sind wir allein? —
Narren waren wir im Leben,
Und mit toller Wuth ergeben
Einer tollen Liebesbrunst.
Kurzweil soll uns heut nicht sehlen,
Jeder soll hier treu erzählen,
Was ihn weiland hergebracht,
Wie geheßt,
Wie zersest
Ihn die tolle Liebesjagd.

Da hüpft aus dem Kreise, so leicht, wie der Wint, Ein mageres Wesen, das summend beginnt:

Ich war ein Schneibergeselle, Mit Nadel und mit Scheer'; Ich war so flink und schnelle Mit Nadel und mit Scheer'. Da kam die Meisterstochter Mit Nadel und mit Scheer'; Und hat mir in's herz gestochen Mit Nadel und mit Scheer'.

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Ein Zweiter trat still und ernst hervor:

Den Rinaldo Rinaldini, Schinderhanno, Orlandini, Und besonders Carlo Moor Nahm ich mir als Muster vor.

Auch verliebt — mit Ehr' zu melden — Hab' ich mich, wie jene Helden, Und das schönfte Frauenbild Spukte mir im Ropfe wild.

Und ich seufste auch und girrte; Und wenn Liebe mich verwirrte, Steckt' ich meine Finger rasch In des herren Nachbars Tasch'.

Doch ber Gaffenvogt mir grollte, Daß ich Sehnsuchtsthränen wollte Trodnen mit bem Tafchentuch, Das mein Nachbar bei fich trug.

Und nach frommer Safchersttte Rahm man fill mich in die Mitte, Und das Zuchthaus, beilig groß, Schloß mir auf den Mutterfchoos. Schwelgend füß in Liebessinnen, Gaß ich bort beim Bollespinnen, Bis Rinaldos Schatten kam, Und die Seele mit sich nahm.

Da lachten die Geister im luftigen Chor; Geschminkt und gepußt trat ein Dritter hervor:

Ich war ein König der Bretter, Und spielte das Liebhaberfach, Ich bruilte manch wildes: Ihr Götter! Ich seufzte manch zärtliches: Uch!

Den Mortimer fpielt' ich am besten, Maria war immer so schön! Doch tros ber natürlichsten Gesten Sie wollte mich nimmer versteh'n. —

Einst als ich verzweifelnd am Ende "Maria, du Beilige!" rief, Da nahm ich ben Dolch behende — Und stach mich ein bischen zu tief.

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Im weißen Flausch trat ein Bierter hervor: Bom Ratheder schwaste herab der Professor, Er schwast', und ich schlief oft gut dabei ein; Doch hatt' mir's behagt noch tausendmal besser Bei seinem holdseligen Töchterlein.

Sie hatt' mir oft zärtlich am Fenster genicket, Die Blume der Blumen, mein Lebenslicht! Doch die Blume der Blumen ward endlich gepflücket Bom durren Philister, dem reichen Wicht.

Da flucht ich den Weibern und reichen Halunken, Und mischte mir Teufelskraut in den Wein, — Und hab' mit dem Tode Smollis getrunken, Der sprach: Fiduzit, ich heiße Freund Hein!

Da lachten die Geister im lustigen Chor, Einen Strid um den Halb trat ein Junfter hervor:

Es prunkte und prablte der Graf beim Wein Mit dem Töchterchen sein und dem Edelgestein. Bas scheert mich, du Graftein, dein Edelgestein, Mir mundet weit beffer dein Tochterlein.

Gie lagen mohl beid' unter Riegel und Schloß, Und ber Graf befold'te viel Dienergetroß. Bas scheeren mich Diener und Riegel und Schloß, — Ich ftieg getroft auf die Leitersproß.

An Liebchens Fensterlein klettr' ich getrost, Da bor' ich es unten fluchen erbost: "Fein sachte, mein Bübchen, muß auch dabei seyn, Ich liebe ja auch die Edelgestein."

So spöttelt der Graf und erfaßt mich gar, Und jauchzend umringt mich die Dienerschaar. "Zum Teufel, Gesindel! Ich bin ja kein Dieb; Ich wollte nur stehlen mein trautes Lieb!"

Da half kein Gerede, da half kein Rath, Da machte man hurtig die Stricke parat; Wie die Sonne kam, da wundert sie sich, Am hellen Galgen fand sie mich.

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Den Ropf in der Sand trat ein Sechster hervor.

Zum Baidwerk trieb mich Liebesharm; Ich schlich umber, die Buchf' im Arm. Da schnarret's hohl vom Baum herab, Der Rabe rief: Kopf — ab! Kopf — ab! D, fpurt' ich doch ein Täubchen aus, Ich bracht' es meinem Lieb nach Saus! So dacht' ich, und in Busch und Strauch Spah't rings umber mein Jägeraug'.

Was koset dort? was schnäbelt fein? Zwei Turteltäubchen mögen's sepn. Ich schleich herbei, — den Hahn gespannt, — Sieh' da! mein eignes Lieb ich fand.

Das war mein Täubchen, meine Braut, Ein fremder Mann umarmt sie traut, — Nun, alter Schühe, treffe gut! Da lag der fremde Mann im Blut'.

Bald drauf ein Zug mit henkersfrohn — Ich selbst dabei als hauptperson — Den Bald durchzog. Bom Baum herab Der Nabe rief: Kopf — ab! Kopf — ab!

Da lachten die Beifter im luftigen Chor; Da trat der Spielmann selber hervor:

> 3ch hab' mal ein Liedden gefungen, Das icone Lied ift aus;

Benn das Berg im Leibe gersprungen, Dann geben die Lieder nach Saus!

Und das tolle Gelächter sich doppelt erhebt, Und die bleiche Schaar im Rreise schwebt. Da scholl vom Kirchthurm' "Eins" herab, Da fürzten die Geister sich heulend in's Grab.

#### IX.

Ich lag und schlief, und schlief recht milt, Berscheucht war Gram und Leid; Da kam zu mir ein Traumgebilt, Die allerschönste Maid.

Sie war wie Marmelstein so bleich, Und heimlich wunderbar; Im Auge schwamm es perlengleich, Gar feltsam wallt' ibr haar.

Und leife, leife sich bewegt Die marmorblasse Maib, Und an mein Berg sich niederlegt Die marmorblasse Maid.

Mie bebt und pocht vor Web und Luft, Mein Berg, und brennet beiß! Nicht bebt, nicht pocht ber Schönen Bruft, Die ift so kalt wie Eis. "Nicht bebt, nicht pocht wohl meine Brust, Die ist wie Eis so kalt; Doch kenn' auch ich der Liebe Lust, Der Liebe Allgewalt.

Mir blüht kein Noth auf Mund und Wang, Mein Herz durchströmt kein Blut; Doch sträube dich nicht schauernd bang, Ich bin dir hold und gut."

Und wilder noch umschlang sie mich, Und that, mir bald ein Leid; Da fraht der Hahn — und stumm entwich Die marmorblasse Maid.

X.

Da hab' ich viel blasse Leichen Beschworen mit Wortesmacht; Die wollen nun nicht mehr weichen Zuruck in die alte Nacht.

Das gahmende Sprüchlein vom Meister Bergaß ich vor Schauer und Graus, Nun zieh'n die eig'nen Geister Mich selber in's neblichte Saus.

Last ab, ihr finftren Damonen! Last ab, und brangt mich nicht! Noch manche Freude mag wohnen hier oben im Rosenlicht.

Ich muß ja immer streben Nach ber Blume wunderbold; Bas bedeutet' mein ganzes Leben. Wenn ich Gie nicht lieben gefollt? Ich möcht sie nur einmal umfangen, Und pressen an's glühende Herz! Rur einmal die Lippen und Wangen Küssen mit sel'gem Schmerz.

Mur einmal aus ihrem Munde Möcht' ich hören ein liebendes Bort, — Alstann wollt' ich folgen jur Stunde Euch, Geister, jum finftern Ort.

Die Geister haben's vernommen, Und niden graufiglich. Feins Liebchen, nun bin ich gekommen; Feins Liebchen, liebst du mich?

## Lieder.

I.

Morgens steh ich auf und frage: Kommt feins Liebchen heut? Abends sink' ich hin und klage: Ausklieb sie auch heut.

In der Nacht mit meinem Kummer Lieg ich schlaflos, wach; Träumend, wie im halben Schlummer, Bandle ich bei Tag. 11.

Es treibt mich bin, es treibt mich ber! Rach wenigen Stunden bann foll ich fie schauen. Sie selber die Schönfte der schönen Jungfrauen; Du treues Berg, was pochst bu schwer!

Die Stunden sind aber ein faules Bolt! Schleppen sich behaglich träge, Schleichen gahnend ihre Wege; Tummle dich, du faules Bolt!

Tobende Gile mich treibend erfaß't! Aber wohl niemals liebten die Horen; Beimlich im graufamen Bunde verschworen, Spotten sie tudifch ber Liebenden Saft.

#### III.

Ich wandelte unter den Bäumen Mit meinem Gram allein; Da kam das alte Träumen, Und schlich mir in's herz hinein.

Ber hat Euch dieß Börtlein gelehret, Ihr Böglein in luftiger Soh? Schweigt ftill, wenn mein herz es boret, Dann thut es noch einmal so web.

"Es tam ein Jungfräulein gegangen, Die fang es immerfort, Da haben wir Bög'ein gefangen Das hubsche, goldne Wort."

Das follt 3br mir nicht mehr ergablen, 3br Böglein wunderschlau; 3br wollt meinen Rummer mir fteblen, 3ch aber Riemanden trau'. IV.

Lieb Liebchen, log's Sandchen auf's herze mein; Uch, borft bu, wie's pochet im Rammerlein? Da haufet ein Zimmermann schlimm und arg, Der zimmert mir einen Tobtensarg.

Es hammert und klopfet bei Tag und bei Nacht; Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht. Ach! sputet Euch, Meister Zimmermann, Damit ich balbe schlafen kann. V.

Schöne Biege meiner Leiden, Schönes Grabmal meiner Rub, Schöne Stadt, wir muffen scheiden, — Lebe wohl! ruf' ich dir zu.

Lebe wohl, du heilge Schwelle, Wo da wandelt Liebchen traut; Lebe wohl! du heilge Stelle, Wo ich sie zuerst geschaut.

Satt' ich bich boch nie gesehen, Schone Bergeneffonigin! Dimmer mar es bann geschehen, Das ich jest so elend bin.

Die wollt' ich bein Berge rubren, Liebe hab' ich nie erfleht; Nur ein ftilles Leben fuhren Bollt' ich, wo bein Odem webt. Doch bu drängst mich selbst von hinnen, Bittre Borte spricht bein Mund; Bahnsinn muhlt in meinen Ginnen, Und mein herz ist frank und wund.

Und die Glieder matt und träge Schlepp' ich fort am Banderstab, Bis mein mudes haupt ich lege Ferne in ein kuhles Grab. VI.

Warte, warte, wilder Schiffmann, Gleich folg' ich jum hafen dir; Bon zwei Jungfraun nehm' ich Abschied, Bon Europa und von Ihr.

Blutquell, rinn' aus meinen Augen, Blutquell, brich aus meinem Leib, Daß ich mit dem heißen Blute Meine Schmerzen niederschreib'.

Ei, mein Lieb, warum just heute Schauderst bu, mein Blut ju febn?
Sabst mich bleich und bergeblutend Lange Jahre vor dir ftebn!

Kennft du noch das alte Liedchen Bon ber Schlang im Paradies, Die durch schlimme Apfelgabe Unjern Ahn in's Clend fließ? Alles Unbeil brachten Aepfel! Eva bracht' damit den Tod, Eris brachte Trojas Flammen, Du bracht'st beides, Flamm' und Tod.

#### VII.

Berg' und Burgen schau'n berunter In den spiegelbellen Abein, Und mein Schiffchen segelt munter, Rings umglänzt von Sonnenschein.

Rubig feb' ich zu bem Spiele Goldner Wellen, fraus bewegt; Still erwachen die Gefuble, Die ich tief im Bufen begt'.

Freundlich grugend und verheißend Lockt binab des Stromes Pracht; Doch ich kenn' ibn, oben gleißend, Bringt fein Inn'res Tod und Nacht.

Oben Luft, im Bufen Tuden, Strom, bu bift ber Liebsten Bild! Die kann auch fo freundlich niden, Lachelt auch fo fromm und mild.

### VIII.

Anfangs wollt ich fast verzagen, Und ich glaubt' ich trüg' es nie, Und ich hab' es doch getragen, — Aber fragt mich nur nicht, wie?

#### IX.

Mit Myrthen und Rosen, lieblich und hold, Mit duft'gen Zupressen und Flittergold, Möcht' ich zieren dieß Buch wie 'nen Todtenschrein, Und sargen meine Lieder hinein.

D könnt' ich die Liebe fargen bingu! Auf dem Grabe der Liebe wächst Blümlein der Rub, Da bluht es bervor, da pflückt man es ab, — Doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab.

Sier find nun die Lieder, die einft so wild, Bie ein Lavastrom, der dem Aetna entquillt, hervorgesturzt aus dem tiefften Gemuth, Und rings viel bligende Funken versprüh't!

Run liegen fie flumm und todtengleich, Run ftarren fie kalt und nebelbleich. Doch auf's neu' die alte Gluth fie belebt, Benn der Liebe Geift einft über fie schwebt. Und es wird mir im herzen viel Ahnung laut: Der Liebe Geift einst über fie thaut; Einst tommt dieß Buch in deine hand, Du sußes Lieb im fernen Land.

Dann löft fich bes Liedes Zauberbann, Die blaffen Buchstaben ichaun dich an, Gie ichauen dir flebend in's ichöne Aug', Und fluftern mit Webmuth und Liebesbauch'

# Romanzen.

1.

# Der Traurige.

Allen thut es weh im Bergen, Die den bleichen Anaben febn, Dem die Leiden, bem die Schmerzen Auf's Genicht geschrieben ftehn.

Mitleidvolle Lufte fächeln Kühlung feiner heißen Stirn; Labung möcht' ine herz ihm lächeln Manche fonft fo fprode Dirn'.

Aus dem wilden Larm der Städter Fluchtet er fich nach dem Bald. Luftig raufden dort die Blätter, Luft'ger Bogelfang erfchallt.

Doch der Sang verstummet balde, Traurig rauschet Baum und Blatt, Wenn der Traurige dem Walte Langsam fich genahert hat. 11.

## Die Bergftimme.

Ein Reiter durch das Bergthal zieht, Im traurig stillen Trab': Ach! zieh' ich jest wohl in Liebchens Arm, Oder zieh' ich in's dunkle Grab? Die Bergstimm Antwort gab: In's dunkle Grab!

Und weiter reitet der Reitersmann, Und seufzet schwer dazu: So zieh' ich denn hin in's Grab so früh, — Wohlan im Grab ist Ruh. Die Stimme sprach dazu: Im Grab ist Ruh!

Dem Reitersmann eine Thräne rollt Bon der Bange bleich und kummervoll: Und ist nur im Grabe die Ruhe für mich, — So ist mir im Grabe wohl. Die Stimm' erwiedert hohl: Im Grabe wohl! III.

3mei Brüber.

Oben auf der Bergebspiße Liegt bas Schloß in Nacht gehüllt; Doch im Thale leuchten Blige, Helle Schwerter klirren wild.

Das find Brüder, die dort fechten Grimmen Zweikampf, wuthentbrannt. Gprich, warum die Brüder rechten Mit dem Schwerte in der Hand?

Gräfin Laura's Augenfunken Zundeten den Brüderftreit; Beide glüben liebestrunken Fur die adlig holde Maid.

Beldem aber von ben beiben Benbet fich ihr herze ju? Rein Ergrübeln kann's entscheiben, — Schwert heraus, entscheibe bu! Und fie fechten fuhn verwegen, Sieb auf Siebe niederfracht's. hutet euch, Ihr wilden Degen, Graufig Blendwerk ichleichet Rachts.

Bebe! Bebe! blut'ge Bruder! Bebe! Bebe! blut'ges Thal! Beide Kampfer fturzen nieder, Einer in des andern Stahl.

Biel Jahrhunderte verwehen, Biel Geschlechter bedt das Grab; Traurig von des Berges Soben Schaut das ode Schloß herab.

Aber Nachts, im Thalesgrunde, Bandelt's heimlich, wunderbar, Benn da kommt die zwölfte Stunde, Kampfet dort das Bruderpaar.

IV.

Der arme Peter.

1.

Der hans und die Grete tanzen herum, Und jauchzen vor lauter Freude. Der Peter steht so ftill und stumm, Und ist so blaß wie Kreide.

Der hand und die Grete find Braut'gam und Braut, Und bligen im Hochzeitgeschmeide. Der arme Peter die Rägel kau't Und geht im Berkeltagekleide.

Der Peter fpricht leife vor fich ber, Und schaut betrübet auf beide: Ach! wenn ich nicht gar zu vernünftig mar', Ich that' mir was zu leibe.

2.

"In meiner Bruft, da figt ein Weh, Das will die Bruft zersprengen; Und wo ich steh' und wo ich geb', Will's mich von hinnen drängen.

Es treibt mich nach ber Liebsten Rah', Mis könnt's die Grete beilen; Doch wenn ich ber in's Auge feb', Muß ich von hinnen eilen.

Ich fteig' hinauf des Berges Höb', Dort ift man boch alleine; Und wenn ich ftill bort oben fteh', Dann fteh' ich ftill und weine." 3.

Der arme Peter mankt vorbei, Gar langsam, leichenblaß und scheu. Es bleiben fast, wenn sie ihn fehn, Die Leute auf ber Straße stehn.

Die Mädchen flüstern sich in's Ohr: "Der stieg wohl aus dem Grab' hervor." Ach nein, Ihr lieben Jungfräulein, Der legt sich erst in's Grab hinein.

Er hat verloren feinen Schaß, Drum ift das Grab der beste Plag Wo er am besten liegen mag, Und schlafen bis jum jüngsten Tag.

V.

# Lieb bes Gefangenen.

Als meine Großmutter die Life behert, Da wollten die Leut sie verbrennen. Schon hatte der Amtmann viel Dinte verklert, Doch wollte sie nicht bekennen.

Und als man sie in den Kessel schob, Da schrie sie Mord und Webe; Und als sich der schwarze Qualm erhob, Da flog sie als Rab' in die Höbe.

Mein schwarzes, gefiedertes Großmutterlein! D komm' mich im Thurme besuchen, Komm'! fliege geschwinde durch's Gitter herein, Und bringe mir Rase und Ruchen.

Mein schwarzes, gefiedertes Großmutterlein! O mochtest du nur forgen, Daß die Muhme nicht auspickt die Augen mein, Benn ich luftig schwebe morgen.

### VI.

## Die Grenabiere.

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier', Die waren in Rußland gefangen. Und als sie kamen in's deutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten fie beide die traurige Mahr: Daß Frankreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen das tapfere heer, — Und der Raifer, der Raifer gefangen.

Da weinten zusammen die Grenadier' Wohl ob der kläglichen Kunde. Der Eine sprach: Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde.

Der Andre fprach: das Lied ift aus, Auch ich mocht mit dir fterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu haus, Die ohne mich verderben. Was scheert mich Weib, was scheert mich Kind, Ich trage weit bestres Berlangen; Las sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind, — Wein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

Gewahr' mir Bruder eine Bitt': Benn ich jest sterben werde, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab' mich in Frankreichs Erde.

Das Chrenkreuz am rothen Band Gollft du auf's herz mir legen; Die Flinte gieb mir in die hand, Und gürt' mir um den Degen.

So will ich liegen und horchen still, Wie eine Schildwach, im Grabe, Bis einst ich höre Kanonengebrull, Und wiehernder Rosse Getrabe.

Dann reitet mein Raifer wohl über mein Grab, Biel Schwerter klirren und bligen; Dann fleig' ich gewaffnet hervor aus bem Grab', — Den Raifer, ben Raifer ju schüßen.

### VII.

## Die Botichaft.

Mein Knecht! steh auf und sattle schnell, Und wirf dich auf dein Roß, Und jage rasch, durch Wald und Feld, Nach König Dunkans Schloß.

Dort schleiche in ben Stall, und wart', Bis dich der Stallbub schaut. Den forsch' mir aus: Sprich, welche ift Bon Dunkans Töchtern Braut?

Und fpricht der Bub: "Die Braune ist's", So bring mir schnell die Mähr. Doch spricht der Bub: "Die Blonde ist's", So eile nicht so sehr.

Dann geh' jum Meifter Seiler bin, Und fauf' mir einen Strid, Und reite langfam, fprich tein Bort, Und bring mir ben jurud.

#### VIII.

# Die Beimführung.

Ich geh' nicht allein, mein feines Lieb, Du mußt mit mir wandern Nach der lieben, alten, schaurigen Klause, In dem trüben, kalten, traurigen Sause, Wo meine Mutter am Eingang kau'rt, Und auf des Sohnes heimkehr lau'rt.

"Laß ab von mir, du finstrer Mann! Wer hat dich gerufen? Dein Odem glubt, deine Hand ist Cis, Dein Auge spruht, deine Wang' ist weiß; Ich aber will mich lustig freu'n An Rosenduft und Sonnenschein."

Lag duften die Rosen, lag scheinen die Sonn', Mein sußes Liebchen! Bull' ein dich im weiten, weißwallenden Schleier, Spiel fein auf den Saiten der schallenden Lever, Und singe ein hochzeitlied babei; Der Rachtwind pfeift die Melobei. IX.

### Don Ramiro.

"Donna Clara! Donna Clara! Beißgeliebte langer Jahre, Baft beschloffen mein Berderben, Baft beschloffen ohn' Erbarmen.

Donna Clara! Donna Clara! Ift doch suß die Lebensgabe! Aber unten ist es grausig, In dem dunkeln, kalten Grabe.

Donna Clara! Freu' bich, morgen Bird Fernando, am Altare, Dich als Ebgemahl begrußen. Birft du mich zur hochzeit laden?"

"Don Ramiro! Don Ramiro! Deine Borte treffen bitter, Bitt'rer ale ber Spruch ber Sterne, Die da fpotten meines Billens. Don Ramiro! Don Ramiro! Rüttle ab den dumpfen Trübsinn; Madchen giebt es viel auf Erden, Aber uns hat Gott geschieden.

Don Ramiro! Ueberwinder Bieler tausend Mohrenritter! Ueberwinde nun dich selber, — Komm' auf meine Hochzeit, Lieber."

"Donna Clara! Donna Clara! Ja, ich schwör' es, ja ich komme! Bill mit dir den Reihen tanzen; Gute Nacht, ich komme morgen."

"Gute Nacht!" — Das Fenfter klirrte. Seufzend ftand Ramiro unten, Stand noch lange wie versteinert; Endlich schwand er fort im Dunkeln. —

Endlich auch nach langem Ringen, Muß die Nacht dem Tage weichen; Bie ein bunter Blumengarten Liegt Toledo ausgebreitet. Prachtgebäube und Paläste Schimmern hell im Glanz der Sonne; Und der Kirchen hohe Ruppeln Leuchten stattlich wie vergoldet.

Dumpfig und wie Bienenfummen Rlingt ber Gloden Festgeläute, Lieblich steigen Betgefänge Aus den frommen Gotteshäusern.

Aber borten, fiehe! Morten aus ber Marktkapelle Strömt die bunte Bolfesmenge, Im Gewimmel und Gedrange.

Blanke Ritter, schmude Frauen, Sofgesinde festlich blinkend, Und die hellen Gloden lauten, Und die Orgel rauscht dazwischen.

Doch mit Ehrfurcht ausgewichen Schreitet ftolg bas junge Ehpaar; Donna Clara ichwarz verschleiert, Don Fernando, waffenglangend. Taufend Augen schaun nach ihnen, Taufend frohe Stimmen rufen: Beil Kastiliens Madchensonne! Beil Kastiliens Ritterblume!

Bis an Brautigams Palastthor Balget fich das Bolksgewuhle; Dort beginnt die hochzeitseier, Prunkhaft und nach alter Sitte.

Ritterfviel und frohe Tafel Bechfeln unter lautem Jubel; Raufchend schnell entstiehn die Stunden Bis die Nacht herabgefunken.

Und jum Tanze fich verfammeln Dort im Saal die Hochzeitgafte; Alle funkeln buntbeleuchtet Bon dem Lichterheer der Kerzen.

Don Fernando ftralt wie'n König In dem guldnen Purpurmantel; Clara wie die junge Rose, Bluht im weißen Brautgewande. Auf erhobne Ehrensite Rings von Dienerschaft umwoget, Ließen sich die beiden nieder, Und sie tauschten suße Worte.

Und im Saale brauft es dumpfig, Bie ein Meer von Sturm beweget! Und die lauten Pauten wirbeln, Und es schmettern die Trommeten.

"Doch warum, o schöne herrin, Sind gerichtet deine Blide Dorthin nach der Saalebede?" So verwundert sprach der Ritter.

"Siehst du denn nicht, Don Fernando, Dort den Mann im schwarzen Mantel?" Und der Ritter lachelt freundlich: "Ach! das ist ja nur ein Schatten."

Doch es nähert fich ber Schatten, Und es war ein Mann im Mantel; Und Ramiro schnell erkennend, Gruft ihn Clara, gluthbefangen. Und der Tanz hat schon begonnen, Munter breben sich die Tänzer; Und der Boden dröhnt und zittert Bon dem rauschenden Getöse.

"Babrlich gerne, Don Ramire, Bill ich dir zum Tanze folgen, Doch im nächtlich schwarzen Mantel Hättest du nicht kommen sollen."

Mit durchbohrend stieren Augen Schaut Ramiro auf die Holte, Sie umschlingend spricht er duster: "Sprachest ja ich sollte kommen!"

Und in's wilde Tanzgetummel Drängen fich die beiden Tänzer; Und die lauten Paufen wirbeln, Und es schmettern die Trommeten.

"Sind ja schneeweiß deine Bangen!" Flüstert Clara heimlich schauernd. "Sprachest ja ich sollte kommen!" Schallet bumpf Ramiros Stimme. Und im Saal die Kerzen blinzeln Durch das flutende Gedränge; Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Trommeten.

"Sind ja eiskalt deine Sande!" Flüstert Clara, schauerzuckend. "Sprachest ja ich sollte kommen!" Und sie treiben fort im Strudel.

"Las mich, las mich! Den Ramiro! Leichenduft ist ja bein Odem!" Wie als Echo schallen beiser Don Ramiros grause Worte.

Und ber Boben raucht und glübet, Luftig fiedelen die Geiger; Bie ein tolles Zauberweben, Schwindelt alles im Gefreifel.

"Laß mich, laß mich! Don Ramiro!" Bimmert's immer im Gewoge. Immer schnarret hohl bie Antwort: "Sprachest ja ich follte kommmen!" "Nun fo geh in Gottes Namen!" Clara rief's mit fester Stimme, Und dies Wort war kaum entfabren, Und verschwunden war Ramiro.

Clara ftarret, Tod im Antlig, Kaltumflirvet, nachtumwoben; Obnmacht hat das lichte Bildniß In ihr dunkles Reich gezogen.

Endlich weicht der Nebelfchlummer, Endlich schlägt fie auf die Wimper; Aber Staunen will auf's neue Ihre holden Augen schließen.

Denn derweil der Tanz begonnen War sie nicht vom Sig gewichen, Und sie sist noch bei dem Bräut'gam; Und der Ritter forgsam bittet:

"Sprich, was bleichen deine Bangen? Sprich, was wird bein Aug fo dunkel? —" "Und Ramiro? — — —" schaudert Clara, Und Entjegen lähmt die Zunge.

Doch mit tiefen, ernsten Falten Furch't sich jest des Bräut'gams Stirne: "Herrin, forsch' nicht blut'ge Runde, — Heute Mittag starb Namiro." X.

# Belfahar.

Die Mitternacht zog näber schon; In stummer Rub lag Babylon.

Mur oben, in bes Königs Schloß, Da fladert's, da larmt bes Königs Troß,

Dort oben, in dem Königsfaal, Belfagar hielt fein Königsmahl.

Die Rnechte fagen in fchimmernben Reih'n, Und leerten die Becher mit funtelndem Bein.

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Anecht'; So klang es dem ftörrigen Könige recht.

Des Königs Bangen leuchten Glut; Im Bein erwuchs ihm keder Muth.

Und blindlings reißt der Muth ihn fort; Und er laftert die Gottheit mit fundigem Wort.

Und er bruftet fich frech, und laftert wild; Die Knechtenschaar ihm Beifall bruft. Der Rönig rief mit ftolgem Blidt; Der Diener eilt und fehrt gurud.

Er trug viel gulden Gerath auf bem Saupt; Das mar aus dem Tempel Jehovas geraubt.

Und der Ronig ergriff mit frevler hand Ginen heiligen Becher, gefüllt bis am Hand'.

Und er leert ihn haftig bis auf den Grund, Und rufet laut mit schäumendem Mund:

Ichovah! bir fund' ich auf ewig hohn, — 3ch bin ber König von Babylon!

Doch kaum das grause Wort verklang, Dem König ward's heimlich im Bufen bang.

Das gellende Lachen verstummte zumal; Es wurde leichenstill im Gaal.

Und fieh! und fieh! an weißer Band Da fam's hervor wie Menfchenhand;

Und ichrieb, und ichrieb an weißer Wand Buchftaben von Feuer, und ichrieb und ichwand.

Der Ronig ftieren Blide ba faß, Mit schlotternben Anien und tobtenblaß. Die Knechtenschaar faß kalt burchgraut, Und faß gar ftill, gab keinen Laut.

Die Magier kamen, doch keiner verstand Bu deuten die Flammenschrift an der Wand.

Belfapar ward aber in felbiger Nacht Bon seinen Knechten umgebracht.

#### XI.

# Die Minnefänger.

Bu bem Bettgefange schreiten Minnefanger jest berbei; Ei, bas giebt ein seltsam Streiten, Ein gar feltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilde, In des Minnefängers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde, Und das Wort, das ift sein Schwert.

Subsche Damen schauen munter Bom beteppichten Balfon', Doch die rechte ist nicht drunter Mit des Sieges Myrthenkron'.

Andre Leute, wenn fie fpringen In die Schranken, find gefund; Aber Minnefanger bringen Dort ichon mit die Todeswund'. Und wem dort am besten dringen Liedes Blutström' aus der Brust, Der wird's beste Lob erringen, Und sein Weh giebt Andern Luft.

### XII.

# Die Fenfterschan.

Der bleiche Heinrich ging vorbei, Schon Bedwig lag am Fenster. Sie sprach halblaut: Gott steh mir bei, Der unten schaut bleich wie Gespenster!

Der unten erhub sein Aug in die Bob', hinschmachtend nach Sedewigs Fenster. Schon Sedwig ergriff es wie Liebesweb, Auch sie ward bleich wie Gespenster.

Schön hedwig stand nun mit Liebesbarm Alltäglich lauernd am Fenster. Bald aber lag sie in heinrichs Arm, Allnächtlich zur Zeit der Gespenster.

### XIII.

# Der munbe Ritter.

Ich weiß eine alte Aunde, Die hallet dumpf und trub'; Ein Ritter lag liebeswunde, Doch treulos ift fein Lieb.

Als treulos muß er verachten Die eigne Bergliebste fein, Als schimpflich muß er betrachten Die eigne Liebespein.

Er möcht' in die Schranken reiten, Und rufen die Ritter zum Streit: Der mag sich zum Kampfe bereiten, Wer mein Lieb eines Makels zeih't!

Da murden wohl Alle schweigen, Nur nicht sein eigener Schmerz; Da mußt' er die Lanze neigen Wider's eigne klagende Herz.

#### XIV.

# Wafferfahrt.

Ich stand gelehnet an den Mast, Und zählte jede Welle. Ade! mein schönes Baterland Mein Schiff, das segelt schnelle!

Ich tam schön Liebchens Saus vorbei, Die Fensterscheiben blinken; Ich gud' mir fast die Augen aus, Doch will mir niemand winken.

Ihr Thranen, bleibt mir aus dem Aug', Daß ich nicht dunkel febe. Mein krankes herze, brich mir nicht Bor allzugroßem Webe.

# XV.

# Das Liedden von ber Reue.

herr Ulrich reitet im grunen Bald, Die Blatter luftig raufchen. Er fieht eine holde Madchengestalt Durch Baumeszweige laufchen.

Der Junker spricht: Wohl kenne ich Dies blubende, glubende Bildniß, Berlockend stets umschwebt es mich In Bolksgewühl und Wildniß.

Zwei Roblein find die Lippen dort, Die lieblichen, die frischen; Doch manches häßlich bitt're Bort Schleicht tuckisch oft bazwischen.

Drum gleicht bies Mundlein gar genau Den bubichen Rosenbuschen, Bo gift'ge Schlangen wunderschlau Im dunkeln Laube gischen. Dort jenes Grübchen wunderlieb In wunderlieben Bangen, Das ift die Grube, worein mich trieb Bahnsinniges Berlangen.

Dort seh' ich ein schönes Lodenhaar Bom schönsten Köpfchen hangen; Das sind die Nepe wunderbar, Bomit mich der Bose gefangen.

Und jenes blaue Auge dort, Go klar, wie stille Welle, Das hielt ich fur des himmels Pfort', Doch war's die Pforte der hölle.

herr Ufrich reitet weiter im Balt, Die Blätter raufchen schaurig. Da fieht er von fern eine zweite Gestalt, Die ift so bleich, so traurig.

Der Junker fpricht: O Mutter bort, Die mich so mutterlich liebte, Der ich mit bosem Thun und Wort Das Leben bitterlich trubte! D, konnt ich dir trocknen die Augen naß, Mit der Gluth von meinen Schmerzen! D, konnt ich dir röthen die Wangen blaß Mit dem Blut aus meinem Herzen!

Und weiter reitet herr Ulerich, Im Wald beginnt es zu duftern, Biel seltsame Stimmen regen sich, Die Abendwinde flustern.

Der Junker bort die Worte fein Gar vielfach wiederklingen. Das thaten die spöttischen Baldvöglein, Die zwitschern laut und fingen:

herr Ulrich singt ein hübsches Lied, Das Liedchen von der Reue, Und hat er zu Ende gesungen das Lied, So singt er es wieder auf's Neue.

# XVI.

Un eine Sängerin.

Ich denke noch der Zaubervollen, Wie sie zuerst mein Auge fah! Wie ihre Tone lieblich klangen, Und heimlich suß in's Berze drangen, Entrollten Thränen meinen Wangen, — Ich wußte nicht wie mir geschah.

Ein Traum war uber mich gekommen: Mie sep ich noch ein frommes Kind, Und säße still, beim Lämpchenscheine, In Mutters warmem Kämmerleine, Und sase Mährchen wunderfeine, Derweisen draußen Nacht und Wind.

Die Mabrchen fangen an zu leben, Die Ritter fteigen aus ber Gruft; Bei Ronzisvall ba giebt's ein Streiten, Da kommt herr Roland berzureiten, Biel kubne Degen ihn begleiten, Auch leider Ganelon, der Schuft. Durch den wird Roland schlimm gebettet; Er schwimmt in Blut, und athmet kaum; Raum mochte fern sein Jagdhornzeichen Das Ohr des großen Carls erreichen, — Da muß der Nitter schon erbleichen, — Und mit ihm stirbt zugleich mein Traum.

Das war ein laut verworr'nes Schallen, Das mich aus meinem Träumen rief. Berklungen war jest die Legende, Die Leute schlugen in die Hände, Und riefen "Bravo" ohne Ende; Die Sangerin verneigt sich tief.

# XVII.

Das Lieb von ben Dufaten.

Meine guldenen Dufaten, Sagt wo fend Ihr hingerathen?

Gend Ihr bei ben guldnen Fischlein, Die im Bache froh und munter Tauchen auf und tauchen unter?

Sevd Ihr bei den guldnen Blumlein, Die auf lieblich gruner Auc Funteln bell vom Morgenthaue?

Gend Ihr bei ben guldnen Böglein. Die ba ichweifen glanzumwoben In ben blauen Luften oben?

Serb 3br bei ben gulbnen Sternlein, Die im leuchtenden Geminmel Lacheln jede Racht am himmel? Ach! Ihr guldenen Dukaten Schwimmt nicht in des Baches Well', Funkelt nicht auf grüner Au', Schwebet nicht in Luften blau, Lächelt nicht am himmel hell, — Meine Manichäer, traun! Halten Euch in ihren Klau'n.

#### XVIII.

Gespräch auf der Paderborner Saide.

Sörst du nicht die fernen Tone, Wie von Brummbag und von Geigen? Dorten tangt wohl manche Schöne Den geflugelt leichten Reigen.

"Gi, mein Freund, das nenn' ich irren, Bon den Geigen bor' ich feine, Nur die Ferklein bor' ich quirren, Grunzen nur bor' ich die Schweine."

Sorft bu nicht das Waldborn blafen? Jager fich des Waidwerks freuen; Fromme Lammer feb ich grafen, Schafer fpielen auf Schallmeien.

"Ei, mein Freund, mas bu vernommen 3ft tein Malbhorn, noch Schallmeie; Rur ben Saubirt feb' ich kommen, heimwarts treibt er feine Saue." Sorft bu nicht bas ferne Singen, Wie von fußen Bettgesangen? Englein schlagen mit ben Schwingen Lauten Beifall folden Alangen.

"Ei, was dort so hubsch geklungen, Ift kein Bettgefang, mein Lieber! Singend treiben Gansejungen Ihre Ganselein voruber."

Sorft du nicht die Gloden lauten, Bunderlieblich, wunderhelle? Fromme Kirchenganger schreiten Andachtevoll zur Dorffapelle.

"Ei, mein Freund, das sind die Schellen Bon den Ochsen, von den Ruben, Die nach ihren dunkeln Stallen Mit gesenktem Ropfe ziehen."

Siehst du nicht den Schleier weben? Siehst du nicht das leise Nicken? Dort seh' ich die Liebste steben, Feuchte Wehmuth in den Blicken. "Ei! mein Freund, dort seh' ich nicken Nur das Waldweib, nur die Life; Blaß und hager an den Krücken hinkt sie weiter nach der Wiese."

Run, mein Freund, so magst du lachen Ueber des Phantasten Frage; Kannst doch nicht zur Täuschung machen, Bas ich fest im Busen trage,

## XIX.

# Lebensgruß.

(Ctammbuchblatt.)

Eine große Candstraß' ist unfre Erd', Wir Menschen sind Passagiere; Man rennet und jaget, zu Juß und zu Pferd, Wie Läuser oder Couriere.

Man fährt sich vorüber, man nicket, man grüßt Mit dem Taschentuch' aus der Carosse; Man hätte sich gerne geherzt und geküßt, — Doch jagen von hinnen die Rosse.

Raum trafen wir uns auf derfelben Station, Bergliebster Prinz Alexander, Da blaft icon jur Abfahrt der Postillon Und blaft uns ichon auseinander.

# XX.

# Wahrhaftig.

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf;
Wenn der Mond beginnt seinen Stralenlauf,
Dann schwimmen die Sternlein hintendrein;
Wenn der Sanger zwei suße Aeuglein sieht,
Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Gemuth;
Doch Lieder und Sterne und Blumelein,
Und Aeuglein und Mondglanz und Sonnenschein,
Wie sehr das Zeug auch gefällt,
So macht's doch noch lang keine Welt.

# Sonette. An A. B. v. Schlegel.

Im Reifrochpus, mit Blumen reich verzieret,
Schönpflasterchen auf den geschminkten Wangen,
Mit Schnabelschuh'n, mit Stickerei'n behangen,
Mit Thurmfrisur, und wespengleich geschnuret;
So war die Aftermuse ausstaffiret,
Als sie einst kam, dich liebend zu umsangen.
Du bist ihr aber aus dem Weg gegangen,
Und irrtest fort von dunkelm Trieb gesuhret.
Da fandest du ein Schloß in alter Wildniß,
Und drinnen lag, wie'n holdes Marmorbisdniß,
Die schönste Maid in Zauberschlaf versunken.
Doch wich der Zauber bald, bei deinem Gruße
Auswachte lächelnd Deutschlands achte Muse,

Und fant in beine Urme liebestrunfen.

Un meine Mutter, B. Heine, geborne v. Geldern.

I.

Ich bin's gewohnt den Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ift auch ein bischen ftarr und gabe; Wenn felbst der König mir in's Antlig fabe, Ich wurde nicht die Augen niederschlagen.

Doch, liebe Mutter, offen will ich's fagen: Wie machtig auch mein ftolger Muth fich blabe, In beiner felig sußen, trauten Nabe Ergreift mich oft ein bemuthvolles Zagen.

Ift es bein Geift, ber heimlich mich bezwinget, Dein hober Geift, ber Alles fuhn burchbringet, Und bligend fich jum himmelelichte schwinget?

Qualt mich Erinnerung, daß ich verübet Go manche That, die bir bas Berg betinbet, Das schöne Berg, bas mich so fehr geliebet?

# II.

Im tollen Wahn hatt' ich dich einst verlassen,
Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende,
Und wollte sehn ob ich die Liebe fände,
Um liebevoll die Liebe zu umfassen.
Die Liebe suchte ich auf allen Gassen,
Bor jeder Thüre streckt' ich aus die Hände,
Und bettelte um gringe Liebesspende,
Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.
Und immer irrte ich nach Liebe, immer
Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer,
Und kehrte um nach Hause, krank und trube.
Doch da bist du entgegen mir gekommen,
Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen,
Das war die susse, langgesuchte Liebe.

# An H. S.

Wie ich bein Buchlein hastig aufgeschlagen,
Da grußen mir entgegen viel vertraute,
Biel goldne Bilder, die ich weiland schaute
Im Anabentraum und in den Kindertagen.
Ich sebe wieder stolz gen himmel ragen
Den frommen Dom, den deutscher Glaube baute,
Ich hör' der Glocken und der Orgel Laute,
Dazwiichen klingt's wie suße Liebesklagen.
Bohl seh' ich auch wie sie den Dom umklettern,
Die flinken Zwerglein, die sich dort erfrechen
Das hubsche Blum: und Schnigwerk abzubrechen.
Doch mag man immerbin die Eich' entblattern.
Und sie des grunen Schmuckes rings berauben,
Kommt neuer Lenz, wird sie sich neu besauben.

# Fresto : Sonette an Christian S.

I.

Ich tang' nicht mit, ich räuchre nicht ben Klögen, Die außen goldig sind, inwendig Sand, Ich schlag' nicht ein, reicht mir ein Bub die Hand, Der heimlich mir den Namen will zerfegen.

Ich beug' mich nicht vor jenen hubschen Megen, Die schamsos prunken mit der eignen Schand, Ich zieh' nicht mit, wenn sich der Pöbel spannt Bor'n Siegeswagen seiner eiteln Bögen.

Ich weiß es wohl, die Eiche muß erliegen, Derweil das Robr am Bach, durch schwankes Biegen, In Wind und Wetter stehn bleibt, nach wie vor.

Doch freich, wie weit bringt's wohl am End' folch Rohr? Belch Glud! als ein Spazierstod bient's dem Stuger, Als Kleiberklopfer bient's dem Stiefelpuger.

#### II.

Gieb ber die Larv', ich will mich jest masfieren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Nicht mahnen Ich sey einer von den Ibren.

Gieb her gemeine Worte und Manieren, Ich zeige mich in Pöbelart versunken, Berläugne all die schönen Geistekfunken, Womit jest fade Schlingel kokettiren.

Go tang' ich auf dem großen Mastenballe, Umschwärmt von deutschen Rittern, Monchen, Kon'gen, Bon Sarlefin gegrußt, erfannt von wen'gen.

Mit ihrem Holzschwert prugeln sie mich alle. Das ift der Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen, So mußte all das Galgenpack verstummen.

## ПІ.

Ich lache ob ben abgeschmackten Laffen,
Die mich anglogen mit ben Bocksgesichtern;
Ich lache ob den Fuchsen, die so nuchtern
Und hämisch mich beschnuffeln und begaffen.
Ich lache ob den bochgelahrten Uffen,
Die sich aufblähn zu stolzen Geistesrichtern;
Ich lache ob den feigen Bösewichtern,
Die mich umdrohn mit giftgetränkten Waffen.
Denn wenn des Glückes hübsche sieben Sachen
Und von des Schicksle händen sind zerbrochen,
Und so zu unsern Fußen hingeschmissen;
Und wenn das herz im Leibe ist zerrissen.
Berrissen, und zerrschnitten, und zestochen,
Dann bleibt uns doch das schöne gelle Lachen.

#### IV.

Im hirn spukt mir ein Mährchen wunderfein,
Und in dem Mährchen klingt ein feines Lied,
Und in dem Liede lebt und webt und blübt
Ein wunderschönes, zartes Mägdelein.
Und in dem Mägdlein wohnt ein herzchen klein,
Doch in dem Herzchen keine Liebe glübt;
In dieses lieblos frostige Gemuth
Kam hochmuth nur und llebermuth binein.
Hind wie das Liedchen summet ernst und schaurig?
Und wie das Magdlein kichert leise, leise?
Ind gurchte nur, daß mir der Kopf zerspringet:
Und, ach! da war's doch gar entsessich traurig,
Kam' der Berstand mir aus dem atten Gleise.

V.

In filler, wehmuthweicher Abenbstunde,
Umklingen mich die längst verscholl'nen Lieder,
Und Thränen rollen von der Wange nieder,
Und Blut entquillt der alten Herzenswunde.
Und wie in eines Zauberspiegels Grunde
Seh' ich das Bildniß meiner Liebsten wieder;
Sie sigt am Arbeitstisch', im rothen Mieder,
Und Stille herrscht in ihrer heisgen Runde.
Doch plöplich springt sie auf vom Stuhl und schneidet
Bon ihrem Haupt die schönste aller Locken,
Und gibt sie mir, — vor Freud bin ich erschrocken!
Mephisto hat die Freude mir verleidet.
Er spann ein sesses Seil von jenen Haaren,
Und schleift mich dran berum seit vielen Kabren,

## VI.

"Du gabst, als ich vor'm Jahr dich wiederblickte, Mir keinen Kuß in jener Willtommstund'."
So sprach ich, und der Liebsten rother Mund Den schönsten Ruß auf meine Lippen drückte.
Und lächelnd süß ein Myrthenreis sie pflückte Bom Myrthenstrauche, der am Fenster stund:
"Nimm hin, und pflanz' dies Neis in frischen Grund, Und stell' ein Glas darauf," sprach sie und nickte.—
Schon lang ist's her. Es starb das Neis im Topf.
Sie selbst hab' ich seit Jahren nicht gesehn;
Doch breunt der Ruß mir immer noch im Ropf.
Und aus der Ferne trieb's mich jüngst zum Ort,
Wo Liebschen wohnt. Bor'm Hause blieb ich stehn Die ganze Nacht, ging erst am Morgen fort.

#### VII.

Sut' bich, mein Freund, vor grimmen Teufelsfragen, Doch schlimmer sind bie fanften Engelsfrägchen. Ein solches bot mir einst ein sußes Schmäßchen, Doch wie ich kam, da sublt' ich scharfe Tagen. Sut' bich, mein Freund, vor schwarzen, alten Ragen, Doch schlimmer sind die weißen, jungen Räßchen. Ein solches macht' ich einst zu meinem Schäßchen, Doch that mein Schäßchen mir bas herz zerkragen. Diese Fragen, wundersußes Mädchen! Wie konnte mich bein klares Neuglein täuschen? Wie konnt' bein Ofötchen mir bas herz zerfleischen? Diesenkaßchen wunderzartes Pfötchen! Könnt' ich bich an die glüh'nden Lippen pressen, Und könnt' mein Serz verbluten unterdessen!

# VIII.

Du sab'st mich oft im Rampf mit jenen Schlingeln, Geschminkten Katen und gebrillten Pudeln, Die mir den blanken Ramen gern besudeln, Und mich so gerne in's Berderben züngeln. Du sabest oft, wie mich Pedanten budeln, Wie Schellenkappenträger mich umklingeln,

Wie Schellenkappentrager mich umtungeln, Wie gift'ge Schlangen um mein herz sich ringeln; Du fahst mein Blut aus tausend Bunden sprudeln.

Du aber standest fest gleich einem Thurme; Ein Leuchtthurm war dein Ropf mir in dem Sturme, Dein treues herz war mir ein guter hafen.

Bohl wogt um jenen Safen wilde Brandung, Rur wen'ge Schiff' erringen dort bie Landung, Doch ift man bort, so fann man ficher schlafen.

# IX.

Ich möchte weinen, doch ich fann es nicht;
Ich möcht' mich ruftig in die Höhe beben,
Doch kann ich's nicht; am Boden muß ich kleben,
Umkrächzt, umzischt von ekelm Wurmgezücht.
Ich möchte gern mein heitres Lebenslicht,
Mein schönes Lieb, allüberall umschweben,
In ihrem selig süßen hauche leben,
Doch kann ich's nicht, mein krankes herze bricht.
Und bem gebrochnen herzen fühl' ich fließen
Wein heißes Blut, ich fühle mich ermatten,
Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber.
Und beimtlich schauernd sehn' ich mich hunder
Nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten
Wit weichen Armen liebend mich umschließen.

-

>>>+60\*(KK



# Lyrisches Intermezzo.

1822 - 1823.

# Salomon Seine

empfange diese Blatter auf's neue als ein Zeichen ber Berehrung und Zuneigung

des Verfassers.



# Prolog.

Es war mal ein Ritter, trübselig und stumm, Mit bohlen, schneeweißen Wangen; Er schwankte und schlenderte schlotternd herum, In dumpfen Träumen befangen. Er war so hölzern, so täppisch, so links, Die Blümlein und Mägdlein, die kicherten rings, Wenn er stolpernd vorbeigegangen.

Oft faß er im finstersten Winkel zu haus; Er batt' sich vor Menschen verkrochen. Da streckte er sehnend bie Arme aus, Doch hat er kein Börtlein gesprochen. Kam aber die Mitternachtstunde heran, Ein seltsames Singen und Klingen begann. An die Thure da hort er es pochen.

Da kommt seine Liebste geschlichen berein, Im rauschenden Wellenschaumkleide. Sie bluht und glübt, wie ein Röselein, Ihr Schleier ist eitel Geschmeide. Goldlocken umspielen die schlanke Gestalt, Die Neugelein grußen mit sußer Gewalt — In die Arme sinken sich beide,

Der Ritter umschlingt sie mit Liebesmacht, Der Hölzerne steht jest in Feuer, Der Blasse erröthet, der Träumer erwacht, Der Blode wird freier und freier. Sie aber, sie hat ihn gar schalkhaft geneckt, Sie hat ihm ganz leise den Kopf bedeckt Mit dem weißen, demantenen Schleier.

In einen kristallenen Basserpalast
Ift plöglich gezaubert der Ritter.
Er ftaunt, und die Augen erblinden ibm fast,
Bor alle dem Glanz und Gestitter.
Doch balt ibn die Nire umarmet gar traut,
Der Ritter ift Braut'gam, die Nire ift Braut,
Ibre Jungfraun spielen die Bither.

Sie spielen und singen; es tanzen herein Biel winzige Madchen und Bubchen.
Der Ritter, der will sich zu Tode freu'n,
Und fester umschlingt er sein Liebchen —
Da löschen auf einmal die Lichter aus,
Der Ritter sit wieder ganz einsam zu haus,
In dem dustern Poetenstubchen.

1.

Im wunderschönen Monat Mai, Mis alle Anospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschonen Monat Mai, Als alle Bögel sangen, Da hab ich ihr gestanden Mein Schnen und Berlangen. 11.

Aus meinen Thränen fprießen Biel blubende Blumen bervor, Und meine Seufzer werden Ein Nachtigallenchor.

Und wenn bu mich lieb haft, Kindchen, Schent' ich dir die Blumen all', Und vor beinem Fenfter foll klingen Das Lied der Nachtigall.

# III.

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Bronne,
Ift Rose und Lilie und Taube und Sonne.

# IV.

Wenn ich in teine Augen feh', So schwindet all mein Leid und Web; Doch wenn ich kusse beinen Mund, So werd' ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an beine Bruft, Kommt's über mich wie Himmelbluft; Doch wenn bu sprichst: ich liebe bich! So muß ich weinen bitterlich.

# V.

Dein Angesicht fo lieb und ichon, Das hab' ich jungst im Traum gesehn; Es ist so mild und engelgleich, Und doch so bleich, so schmerzenbleich.

Und nur die Lippen, die find roth; Bald aber kußt fie bleich der Tod. Erlöschen wird das himmelslicht, Das aus den frommen Augen bricht.

### VI.

Lebn' beine Bang' an meine Bang', Dann fliegen die Thranen zusammen; Und an mein herz brud' fest bein herz, Dann fchlagen zusammen die Flammen!

Und wenn in die große Flamme fließt Der Strom von unfern Thranen, Und wenn bich mein Arm gewaltig umschließt — Sterb' ich vor Liebesfehnen!

# V11.

Ich will meine Geele tauchen In den Kelch der Lilie hinein; Die Lilie soll klingend hauchen Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied foll schauern und beben, Bie der Auß von ihrem Mund', Den sie mir einst gegeben In wunderbar sußer Stund'.

# VIII.

Es stehen unbeweglich Die Sterne in der Höh', Biel tausend Jahr', und schauen Sich an mit Liebesweh.

Sie fprechen eine Sprace, Die ift so reich, so schön; Doch keiner ber Philologen Kann diese Sprache verstehn.

Ich aber hab' fie gelernet, Und ich vergeffe fie nicht; Mir diente als Grammatik Der herzallerliebsten Geficht. IX.

Auf Flugeln bes Gesanges, Serzliebchen trag' ich bich fort, Fort nach ben Fluren bes Ganges, Dort weiß ich ben schönsten Ort.

Dort liegt ein rothbluhender Garten Im ftillen Mondenschein; Die Lotosblumen erwarten Ihr trautes Schwesterlein.

Die Beilchen kichern und kofen, Und schau'n nach den Sternen empor; heimlich erzählen die Rosen Sich duftende Mahrchen in's Ohr.

Es bupfen herbei und lauschen Die frommen, klugen Gazell'n; Und in der Ferne rauschen Des heiligen Stromes Well'n. Dort wollen wir niedersinken Unter dem Palmenbaum, Und Liebe und Ruhe trinken, Und träumen feligen Traum. X.

Die Lotosblume angstigt Sich vor ber Sonne Pracht, Und mit gesenktem Saupte Erwartet sie traumend die Nacht.

Der Mond, der ist ihr Buhle. Er weckt sie mit seinem Licht', Und ihm entschleiert sie freundlich Ihr frommes Blumengesicht.

Sie blubt und glubt und leuchtet, Und farret flumm in die Bob'; Gie duftet und weinet und gittert Bor Liebe und Liebesweb'. XI.

Im Rhein, im heiligen Strome, Da spiegelt sich in den Well'n, Mit seinem großen Dome, Das große, beilige Coln.

Im Dom da ficht ein Bildniß, Auf goldenem Leder gemalt; In meines Lebens Wildniß Hat's freundlich hincingestrahlt.

Es schweben Blumen und Englein Um unfre liebe Frau; Die Augen, die Lippen, die Banglein, Die gleichen der Liebsten genau.

#### XII.

Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, Das kummert mich gar wenig; Schau' ich dir nur in's Angesicht, So bin ich froh wie'n König.

Du haffest, haffest mich fogar, Go fpricht bein rothes Mundchen; Reich' mir es nur zum Ruffen bar, Go tröft ich mich, mein Kindchen.

#### XIII.

D schwöre nicht und fusse nur,
Ich glaube keinem Beiberschwur!
Dein Bort ist suß, doch sußer ist
Der Ruß, den ich dir abgeküßt;
Den hab' ich, und dran glaub' ich auch,
Das Bort ift eitel Dunft und hauch.

\* ' \*

D schwöre, Liebchen, immerfort, Ich glaube dir auf's bloße Wort! An deinen Busen sint' ich hin, Und glaube, daß ich selig bin; Ich glaube, Liebchen, ewiglich, Und noch viel länger, liebst du mich.

# XIV.

Auf meiner Serzliebsten Neugelein Mach' ich die schönften Canzonen. Auf meiner Serzliebsten Mündchen klein Mach' ich die besten Terzinen. Auf meiner Serzliebsten Wängelein Mach' ich die herrlichsten Stanzen. Und wenn meine Liebste ein Serzchen hatt', So wollt' ich drauf machen ein hubsches Sonett.

#### XV.

Die Belt ift dumm, die Belt ift blind, Bird taglich abgeschmackter; Gie spricht von dir, mein schones Kind, Du haft keinen guten Charakter.

Die Welt ift dumm, die Welt ift blind, Und bich wird fie immer verkennen; Gie weiß nicht wie weich deine Arme find, Und wie deine Kuffe brennen.

# XVI.

Liebste, sollst mir heute sagen: Bist du nicht ein Traumgebild', Bie's in schwülen Sommertagen Aus dem hirn des Dichters quillt?

Aber nein, ein foldes Mündchen, Golder Augen Zauberlicht, Solch ein liebes, füßes Kindchen, Das erschafft der Dichter nicht.

Basilieken und Bamppre, Lindenwürm' und Ungeheu'r, Solche schlimme Kabelthiere, Die erschafft des Dichters Fen'r.

Aber bich und deine Tucke, Und bein sußes Angesicht, Und die falichen, frommen Blicke — Das erschafft der Dichter nicht.

#### XVII.

Wie die Wellenschaumgeborene Stratt mein Lieb in Schönheitsglang, Denn sie ist das auserkorene Brautchen eines fremden Manns.

Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, Grolle nicht ob dem Berrath; Trag es, trag es, und entschuldig es, Was die holde Thörin that.

#### XVIII.

Ich grolle nicht, und wenn bas herz auch bricht, Ewig perlor'nes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strablst in Diamantenpracht, Es fällt kein Strabl in beines herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich fah dich ja im Traume, Und fah die Nacht in beines Herzens Raume, Und fah die Schlang', die dir am Herzen frist, Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist.

#### XIX.

Ja, du bist elend, und ich grolle nicht; Mein Lieb, wir sollen beide elend fenn! Bis uns der Tod das franke herze bricht, Mein Lieb, wir sollen boide elend senn.

Wohl seh ich Spott, der deinen Mund umschwebt, Und seh dein Auge bligen trohiglich, Und seh den Stolz, der deinen Zusen hebt, — Und elend bist du doch, elend wie ich.

Unnichtbar zudt auch Schmerz um beinen Mund, Berborgne Ibrane trubt bes Auges Schein, Der ftolze Bufen begt gebeime Bund', --Mein Lieb, wir follen beibe elend fevn.

### XX.

Das ift ein Floten und Geigen, Trompeten schmettern drein; Da tanzt den Hochzeitreigen Die herzallerliebste mein.

Das ift ein Klingen und Dröhnen Ben Pauken und Schallmei'n; Dazwischen schluchzen und ftöhnen Die guten Engelein.

# XXI.

So bast du gan; und gar vergessen, Daß ich so lang bein herz besessen, Dein herzchen so suß und so falsch und so flein, 's kann nirgend was suß'res und falscheres senn.

So baft du die Lieb' und bas Leid vergeffen, Die's Herz mir thaten zusammen pressen. Ich weiß nicht war Liebe größer als Leid? Ich weiß nur sie waren groß allebeid'!

#### XXII.

Und wußten's die Blumen, die kleinen, Bie tief verwundet mein Herz, Sie wurden mit mir weinen, Bu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen Bie ich fo traurig und frank, Sie ließen fröhlich erschallen Erquidenden Gefang.

Und wüßten fie mein Webe, Die goldnen Sternelein, Sie kämen aus ihrer Sobe, Und fprächen Troft mir ein.

Die alle können's nicht wiffen, Rur Eine kennt meinen Schmerz; Sie hat ja felbst zerriffen, Zerriffen mir bas Herz.

# XXIII.

Warum find benn die Rosen so blaß, O sprich, mein Lieb, warum? Warum sind denn im grunen Gras Die blauen Beilchen so stumm?

Warum fingt benn mit fo klaglichem Laut Die Lerche in der Luft? Barum steigt denn aus dem Balfamkraut hervor ein Leichenduft?

Marum scheint benn die Sonn' auf die Au' So kalt und verdrießlich herab? Warum ist denn die Erde so grau Und ode wie ein Grab?

Warum bin ich felbst so krank und so trub', Mein liebes Liebchen, sprich? O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, Warum verließest du mich?

-2221

# XXIV.

Sie haben bir viel erzählet, Und haben viel geklagt; Doch was meine Seele gequälet, Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Befen, Und schuttelten fläglich das Saupt; Sie nannten mich ben Bofen, Und bu haft alles geglaubt.

Jedoch das Allerschlimmfte, Das haben fie nicht gewußt; Das Schlimmfte und das Dummfte, Das trug ich gebeim in der Bruft

#### XXV.

Die Linde blübte, die Nachtigall fang, Die Sonne lachte mit freundlicher Luft; Da kußtest du mich, und dein Arm mich umschlang, Da prestest du mich an die schwellende Bruft.

Die Blatter fielen, ber Nabe ichrie bohl, Die Sonne grußte verdrießlichen Blick; Da fagten wir froftig einander: "Lebwohl!" Da knirteft bu böflichft ben böflichften Knix.

# XXVI.

Wir haben viel fur einanter gefuhlt, Und dennoch uns gar vortrefflich vertragen. Wir haben oft "Mann und Frau" gespielt Und dennoch uns nicht gerauft und geschlagen. Wir haben zusammen gejauchzt und gescherzt, Und zartlich uns gesußt und geberzt. Wir haben am Ende, aus kindischer Lust, "Verstecken" gespielt in Waldern und Grunden, Und haben uns so zu verstecken gewußt, Das wir uns nimmermehr wiedersinden.

# XXVII.

Du bliebest mir treu am längsten, Und haft bich für mich verwendet, Und haft mir Eroft gespendet In meinen Nöthen und Aengsten.

Du gabest mir Trank und Sprife, Und bast mir Geld geborget, Und haft mich mit Wasche versorget, Und mit bem Pag fur die Reise.

Mein Liebchen! daß Gott bich behute, Moch lange, vor Sig' und vor Kalte, Und daß er dir nimmer vergelte Die mir erwiesene Gute.

# XXVIII.

Die Erbe war so lange geizig, Da fam ber Mai, und sie ward spendabel, Und alles lacht, und jauchzt, und freut sich, Ich aber bin nicht zu lachen kapabel.

Die Blumen fpriegen, die Glöcklein schallen, Die Bögel sprechen wie in der Fabel; Mir aber will das Gespräch nicht gefallen, Ich finde Alles miserabel.

Das Menschenvolf mich ennugiret, Gogar der Freund, der sonft passabel; — Das kömmt, weil man Madame tituliret Mein juges Liebchen, so suß und aimabel.

## XXIX.

Und als ich so lange, so lange gesäumt, In fremden Landen geschwärmt und geträumt; Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen, Als Bräut'gam, den dummsten der dummen Jungen.

Mein Liebchen ist so schön und milt, Noch schwebt mir vor ihr sußes Bild; Die Beilchenaugen, die Rosenwänglein, Die gluben und bluben, jahraus jahrein. Daß ich von solchem Lieb konnt weichen, War der dummie von meinen dummen Streichen.

# XXX.

Die blauen Beilchen der Aengelein, Die rothen Rosen der Bangelein, Die weißen Lilien der Sandchen klein, Die bluben und bluben noch immerfort, Und nur das herzichen ist verdorrt.

#### XXXI.

Die Welt ist so schon und der Himmel so blau, Und die Lufte die weben so lind und so lau, Und die Blumen winken auf blubender Un', Und funkeln und glipern im Morgenthau, Und die Menschen jubeln, wohin ich schau', — Und doch möcht' ich im Grabe liegen, Und mich an ein todtes Liebchen schmiegen.

# XXXII.

Mein fußes Lieb, wenn du im Grab, Im dunkeln Grab wirst liegen, Dann steig' ich langsam zu dir hinab, Und will mich an dich schwiegen.

Ich kust, ich umschlinge, ich presse dich wild, Du Stille, du Kalte, du Bleiche! Ich jauchze, ich zitt're, ich weine mild, Ich werde selber zur Leiche.

Die Todten stehn auf, die Mitternacht ruft, Sie tanzen im luftigen Schwarme; Bir beide bleiben in der Gruft, Ich liege in deinem Arme.

Die Totten stehn auf, der Tag des Gerichts Ruft sie zu Qual und Bergnugen; Bir beide bekummern uns um nichts, Und bleiben umschlungen liegen.

# XXXIII.

Ein Fichtenbaum fieht einjam Im Norden auf fahler Soh'. Ihn schläfert; mit weißer Dede Umbullen ihn Gis und Schnee.

Er träumt von einer Palme, Die, fern im Morgenland, Einsam und schweigend trauert Auf brennender Felsenwand.

# XXXIV.

#### (Der Ropf fpricht:)

Uch, wenn ich nur der Schemel war', Worauf der Liebsten Füße ruhn! Und stampfte sie mich noch so sehr, Ich wollte doch nicht klagen thun.

#### (Das herr fpricht:)

Ach, wenn ich nur das Kischen war', Wo sie die Nadeln stedt hinein! Und stäche sie mich noch so febr, Ich wollte mich der Stiche freu'n.

#### (Das Lied fpricht :)

Ach, war' ich nur das Stud Papier, Das sie als Papillote braucht! Ich wollte heimlich flustern ihr In's Ohr, was in mir lebt und baucht.

# XXXV.

Seit bie Liebste war entfernt, hatt' ich's Lachen ganz verlernt. Schlechten Big riß mancher Wicht, Aber lachen konnt' ich nicht.

Seit ich sie verloren hab', Schafft' ich auch das Weinen ab, Fast vor Weh' das herz mir bricht, Aber weinen kann ich nicht.

## XXXVI.

Aus meinen großen Schmerzen Mach' ich die kleinen Lieder; Die heben ihr klingend Gefieder Und flattern nach ihrem Herzen.

Sie fanden den Weg zur Trauten, Doch kommen fie wieder und klagen, Und klagen, und wollen nicht fagen. Bas fie im herzen schauten.

## XXXVII.

Ich kann es nicht vergeffen, Geliebtes, holdes Weib, Das ich dich einst beseffen, Die Seele und den Leib.

Den Leib möcht' ich noch haben, Den Leib so gart und jung; Die Seele könnt Ihr begraben, hab' selber Seele genung.

Ich will meine Scole zerschneiben, Und hauchen die Salfte dir ein, Und will dich umschlingen, wir muffen Ganz Leib und Scole seyn.

# XXXVIII.

Philifter in Sonntagerödlein Spazieren durch Bald und Flur; Sie jauchzen, sie hupfen wie Bödlein, Begrußen die schöne Natur.

Betrachten mit blinzelnden Augen, Bie Alles romantisch blubt; Mit langen Ohren saugen Sie ein der Spapen Lied.

Ich aber verhänge die Fenster Des Zimmmers mit schwarzem Tuch; Es machen mir meine Gespenster Gogar einen Tagesbesuch.

Die alte Liebe erscheinet, Sie stieg aus dem Todtenreich, Sie sest sich zu mir und weinet, Und macht das Herz mir weich.

#### XXXIX.

Manch Bild vergessener Zeiten Steigt auf aus seinem Grab, Und zeigt wie in beiner Nahe Ich einst gelebet hab'.

Um Tage schwankte ich träumend Durch alle Stragen berum; Die Leute verwundert mich ansab'n, Ich war so traurig und finmm.

Des Nachts ba war es beffer, Da waren bie Straßen leer; Ich und mein Schatten selbander. Wir wandelten schweigend einher.

Mit wiederhallendem Fustritt' Wandelt ich uber die Brud'; Der Mond brach aus den Molken, Und grußte mit ernstem Blick'. Steh'n blieb ich vor deinem Saufe Und starrte in die Sob', Und starrte nach beinem Fenster, — Das Berg that mir so weh'.

Ich weiß du haft aus dem Fenster Gar oft berab geseh'n, Und sab'ft mich im Mondenlichte Wie eine Saule steb'n.

## XL.

Ein Jungling liebt ein Mädchen, Die hat einen Andern erwählt; Der Andre liebt eine Andre, Und hat fich mit dieser vermählt.

Das Mädchen heurathet aus Norger Den ersten besten Mann, Der ibr in den Weg gelaufen; Der Jungling ift ubel dran.

Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just passiret, Dem bricht bas herz entzwei.

# XLL

hör' ich das Liedchen klingen, Das einst die Liebste sang, So will mir die Brust zerspringen, Bor wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Baldeshöh', Dort löf't fich auf in Thranen Mein übergroßes Beb'.

## XLII.

Mir traumte von einem Königefind', Mit naffen, blaffen Bangen; Bir fagen unter der grunen Lind', Und hielten uns liebumfangen.

"Ich will nicht beines Baters Thron, Ich will nicht sein Scepter von Golde, Ich will nicht seine demantene Kron", Ich will dich selber, du holde!"

Das kann nicht fepn, sprach sie zu mir, Ich liege ja im Grabe, Und nur bes Nachts komm' ich zu bir, Weil ich so lieb bich habe.

# XLIII.

Dein Liebchen, wir sagen beisammen, Traulich im leichten Kahn. Die Nacht war ftill, und wir schwammen Auf weiter Wasserbahn.

Die Geisterinfel, die schöne, Lag damm'rig im Mondenglang; Dort klangen liebe Tone, Und wogte der Nebeltang.

Dort flang es lieb und lieber, Und wogt' es bin und her; Bir aber schwammen voruber, Troftlos auf weitem Meer.

# XLIV.

Aus alten Mahrchen winkt es Hervor mit weißer Hand, Da fingt es und da klingt es Bon einem Zauberland';

Wo bunte Blumen bluben Im goldnen Abendlicht', Und lieblich duftend gluben, Mit brautlichem Geficht;

Und grune Baume fingen Uralte Melodein, Die Lufte beimlich klingen, Und Bögel fcmettern brein;

Und Rebelbilber fteigen Bobl aus ber Erd' berver, Und tangen luft'gen Reigen, Im munderlichen Shor; Und blaue Funken brennen Un jedem Blatt und Reis, Und rothe Lichter rennen Im irren, wirren Kreis;

Und laute Quellen brechen Aus wildem Marmorftein, Und feltfam in den Bachen Strahlt fort der Biederschein.

Ach! könnt' ich dorthin kommen, Und dort mein Herz erfreu'n, Und aller Qual entnommen, Und frei und selig seyn!

Ach! jenes Land ber Bonne, Das feb' ich oft im Traum, Doch kommt die Morgensonne, Zerfliest's wie eitel Schaum.

## XLV.

Ich hab' dich geliebet und liebe dich noch! Und fiele die Belt zusammen, Aus ihren Trümmern stiegen doch Hervor meiner Liebe Flammen.

. \*

Und wenn ich dich geliebet hab', Bis in meiner Todesstunde, So nehm' ich mit in's ew'ge Grab Die große Liebeswunde.

## XLVI.

Am leuchtenden Sommermorgen Geb' ich im Garten berum. Es flüstern und sprechen die Blumen, Ich aber wandle ftumm.

Es flüftern und fprechen bie Blumen, Und schau'n mitleidig mich an: Gev unserer Schwester nicht bofe, Du trauriger, blaffer Mann.

# XLVII.

Es leuchtet meine Liebe, In ihrer dunkeln Pracht, Bie'n Mährchen traurig und trube, Erzählt in der Sommernacht.

Im Zaubergarten wallen Zwei Buhlen, stumm und allein; Es singen die Nachtigallen, Es flimmert der Mondenschein.

Die Jungfrau steht still wie ein Kildniß, Der Ritter vor ihr kniet. Da kommt der Riese der Wildniß, Die bange Jungfrau flieht.

Der Ritter finkt blutend gur Erde, Es ftolpert der Riese nach Saus; Benn ich begraben werde, Dann ist das Mahrchen aus.

# XLVIII.

Sie haben mich gequalet, Geärgert blau und blaß, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Haß.

Sie haben das Brod mir vergiftet, Sie goffen mir Gift in's Glas, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Haß.

Doch die mich am meisten gequalet, Geärgert und betrubt, Die hat mich nie gehasset, Und hat mich nie geliebt.

# XLIX.

Es liegt ber heiße Sommer Auf beinen Bangelein; Es liegt ber Binter, ber kalte, In beinem herzchen klein.

Das wird fich bei dir ändern, Du Bielgeliebte mein! Der Winter wird auf den Wangen, Der Sommer im herzen seyn.

L.

Wenn zwei von einander scheiden, So geben sie fich die Sand', Und fangen an zu weinen, Und seufzen ohne End'.

Bir haben nicht geweinet, Bir feufzten nicht Beh und Ach! Die Thranen und die Seufzer, Die kamen hintennach.

# LI.

Sie saßen und tranken am Theetisch, Und sprachen von Liebe viel. Die herren, die waren ästhetisch, Die Damen von zartem Gefuhl.

Die Liebe muß fepn platonisch, Der durre Hofrath sprach. Die Hofrathin lächelt ironisch, Und bennoch seufzet sie: Ach!

Der Domberr öffnet den Mund weit: Die Liebe fen nicht zu rob, Sie schadet sonft der Gesundheit. Das Fraulein lispelt: wie fo?

Die Grafin fpricht wehmutbig: Die Liebe ift eine Paffion! Und prasentiret gutig Die Taffe dem herren Baron. Am Tifche war noch ein Platichen; Mein Liebchen, da haft du gefehlt. Du hatteft fo bubich, mein Schatichen, Bon beiner Liebe ergahlt.

## LII.

Bergiftet find meine Lieder; Bie könnt' es anders fepn? Du hast mir ja Gift gegoffen In's blühende Leben hinein.

Bergiftet find meine Lieder; Bie könnt' es anders fenn? Ich trage im herzen viel Schlangen, Und dich, Geliebte mein.

#### LIII.

Mir träumte wieder der alte Traum: Es war eine Nacht im Maie, Bir saßen unter dem Lindenbaum, Und schwuren uns ewige Treue.

Das war ein Schwören und Schwören auf's Neu', Ein Richern, ein Rosen, ein Aussen; Das ich gedenk des Schwures sep, Hast du in die Hand mich gebissen.

D Liebchen mit den Acuglein klar! D Liebchen schön und biffig! Das Schwören in der Ordnung war. Das Beißen war überflüffig.

#### LIV.

3ch fteh' auf bes Berges Spige, Und werbe fentimental. "Wenn ich ein Böglein ware!" Seufi' ich viel taufendmal.

Wenn ich eine Schwalte ware, So flög' ich zu dir, mein Kind, Und baute mir mein Nestchen Bo deine Fenster find.

Wenn ich eine Nachtigall mare, Go flög' ich ju bir, mein Kind, Und fange bir Nachts meine Lieder Herab von ber grunen Lind'.

Wenn ich ein Gimpel ware, Go flög' ich gleich an dein Herz; Du bist ja hold ben Gimpeln, Und beilest Gimpelschmerz.

#### LV.

Mein Bagen rollet langsam Durch lustiges Baldesgrün, Durch blumige Thäler, die zaubrisch Im Sonnenglanze blüb'n.

Ich fite und finne und traume, Und bent' an die Liebste mein; Da grugen brei Schattengestalten Kopfnidend jum Wagen berein.

Sie hupfen und schneiden Gesichter, Go spöttisch und boch so scheu, Und guirlen wie Nebel zusammen, Und kichern und huschen vorbei.

#### LVI.

Ich hab' im Traum' geweinet, Mir traumte du lägest im Grab'. Ich wachte auf und die Thräne Floß noch von der Wange herab.

Ich bab' im Traum' geweinet, Mir traumt' du verließest mich. Ich wachte auf, und ich weinte Noch lange bitterlich.

Ich bab' im Traum' geweinet, Mir traumte du wärst mir noch gut. Ich wachte auf, und noch immer Strömt meine Thranenfluth.

## LVII.

Allnächtlich im Traume feb' ich bich, Und febe dich freundlich grußen, Und lautaufweinend fturz' ich mich Bu deinen fußen Fußen.

Du fiehft mich an wehmuthiglich, Und ichuttelft das blonde Köpfchen; Aus beinen Augen ichleichen fich Die Verlentbranentröpfchen.

Du fagst mir heimlich ein leifes Wort, Und giebst mir den Strauß von Zopreffen. Ich mache auf, und der Strauß ist fort, Und's Bort bab' ich vergeffen.

#### LVIII.

Das ift ein Brausen und heulen, herbstnacht und Regen und Wind; Bo mag wohl jeso weilen Wein armes, banges Kind?

Ich feh' fie am Fenfter lehnen, Im einfamen Kammerlein; Das Auge gefullt mit Thränen Starrt fie in die Nacht hinein.

#### LIX.

Der Herbstwind ruttelt die Baume, Die Nacht ift feucht und kalt; Gehullt im grauen Mantel, Reite ich einsam im Wald!

Und wie ich reite, so reiten Mir die Gedanken voraus; Sie tragen mich leicht und luftig Nach meiner Liebsten haus. Die Sunde bellen, die Diener Erscheinen mit Kerzengeflirr; Die Wendeltreppe fturm' ich Hinauf mit Sporengeklirr.

Im leuchtenden Teppichgemache, Da ist es so duftig und warm, Da harret meiner die Holde — Ich fliege in ihren Arm.

Es faufelt der Bind in den Blattern, Es fpricht der Eichenbaum: Bas willft du, thörichter Reiter, Mit deinem thörichten Traum?

## LX.

Es fällt ein Stern berunter Aus feiner funkelnden Sob'; Das ift ber Stern ber Liebe, Den ich bort fallen feb'.

Es fallen vom Apfelbaume Der weißen Blatter viel; Es fommen die nedenden Lufte, Und treiben damit ihr Spiel.

Es singt der Schwan im Beiher, Und rudert auf und ab, Und immer leiser singend, Taucht er in's Aluthengrab.

Es ift fo ftill und fo buntel! Berweht ift Blatt und Bluth', Der Stern ift knisternd zerftoben, Berklungen bas Schwanenlieb.

## LXI.

Der Traumgott bracht' mich in ein Riefenschloß, Bo schwüler Zauberduft und Lichterschimmer, Und bunte Menschenwoge sich ergoß Durch labyrinthisch vielverschlungne Zimmer. Die Ausgangspforte sucht der bleiche Troß, Mit Händeringen und mit Angstgewimmer. Zungfrau'n und Ritter ragen aus der Menge, Ich selbst bin fortgezogen im Gedränge.

Doch plößlich steh' ich ganz allein, und seh', Und staun', wie schnell die Menge konnt' verschwinden, Und wandre fort allein, und eil', und geh' Durch die Gemächer, die sich seltsam winden. Mein Jus wird Blei, im herzen Angst und Beh, Berzweist' ich fast den Ausgang je zu sinden. Da komm' ich endlich an das letzte Thor;
Ich will binaus — o Gott, wer steht davor!

Es war die Liebste, die am Thore stand, Schmerz um die Lippen, Sorge auf der Stirne. Ich soll zurückgehn, winkt sie mit der Hand; Ich weiß nicht ob sie warne oder zurne. Doch aus den Augen bricht ein süßer Brand, Der mir durchzuckt das Herz und das Gehirne. Wie sie mich ansah, streng und wunderlich, Und doch so siebevoll, erwachte ich.

## LXII.

Die Mitternacht war kalt und stumm;
Ich irrte klagend im Wald berum.
Ich habe die Baum' aus bem Schlaf geruttelt;
Sie haben mitleidig die Köpfe geschuttelt.

# LXIII.

Am Kreuzweg wird begraben Wer felber fich brachte um; Dort machst eine blaue Blume, Die Armefunderblum'.

Am Kreuzweg stand ich und seufzte; Die Nacht war kalt und stumm. Im Mondschein bewegte sich langsam Die Armesunderblum'.

## LXIV.

Wo ich bin, mich rings umdunkelt Finsterniß, so bumpf und bicht, Seit mir nicht mehr leuchtend funkelt, Liebste, beiner Augen Licht.

Mir erlofchen ift ber jugen Liebesfterne goldne Pracht, Abgrund gabnt zu meinen Zugen --Rimm mich auf, uralte Nacht!

# LXV.

Nacht lag auf meinen Augen, Blei lag auf meinem Mund, Mit ftarrem hirn und herzen Lag ich in Grabebgrund.

Wie lang kann ich nicht sagen, Daß ich geschlafen hab'; Ich machte auf und hörte Bie's pochte an mein Brab.

"Billft bu nicht aufstehn, heinrich? Der ew'ge Tag bricht an, Die Todten find erstanden, Die ew'ge Luft begann."

Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, Bin ja noch immer blind; Durch Weinen meine Augen Gänzlich erloschen find. "Ich will bir kuffen, heinrich, Bom Auge fort die Nacht; Die Engel follst du schauen, Und auch des himmels Pracht."

Mein Lieb ich kann nicht aufstehn. Noch blutet's immerfort, Bo du in's herz mir stachest Mit einem fpig'gen Wort'.

"Ganz leife leg' ich, heinrich, Dir meine hand auf's herz; Dann wird es nicht mehr bluten, Geheilt ift all fein Schmerz."

Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, Es blutet auch mein Haupt; Hab' ja binein geschoffen, Als bu mir wurdest geraubt.

"Mit meinen Loden, heinrich, Stopf ich bes hauptes Bund', Und drang' jurud ben Blutftrom, Und mache dein haupt gefund."

Es bat so fanft, so lieblich, Ich konnt' nicht widerstehn; Ich wollte mich erheben, Und zu ber Liebsten gehn.

Da brachen auf die Bunden, Da stürzt' mit wilder Macht Aus Kopf und Brust der Blutstrom, Und sieh! — ich bin erwacht.

#### LXVI.

Die alten, bofen Lieder, Die Träume schlimm und arg, Die last uns jest begraben, holt einen großen Sarg.

Sinein leg' ich gar manches, Doch sag' ich noch nicht was; Der Sarg muß sepn noch größer Wie's heibelberger Faß.

Und holt eine Todtenbahre, Bon Brettern fest und did; Auch muß sie senn noch länger Als wie zu Mainz die Brud'.

Und holt mir auch zwölf Riefen, Die muffen noch ftarker feyn Als wie der ftarke Christoph Im Dom zu Göln am Rhein. Die sollen den Sarg forttragen, Und senken in's Meer hinab; Denn solchem großen Sarge Gebührt ein großes Grab.

Bift Ihr warum der Sarg wohl So groß und schwer mag seyn? Ich legt' auch meine Liebe Und meinen Schmerz hinein.





# Die Beimfehr.

1823 - 1824.

・ドナロイナ



# Friedrike Barnhagen von Ense werden die Lieder der Heimfehr, als eine heitere Huldigung, gewidmet

moa

Berfasser.



I.

In mein gar zu bunkles Leben Strahlte einst ein fußes Bild; Run bas suße Bild erblichen, Bin ich ganglich nachtumhullt.

Wenn die Kinder find im Dunkeln, Wird beklommen ihr Gemuth, Und um ihre Angst zu bannen, Singen fie ein lautes Lieb.

Ich, ein tolles Kind, ich finge Jego in der Dunkelheit; Ift das Lied auch nicht ergöglich, hat's mich doch von Angst befreit. II.

Ich weiß nicht, mas foll es bedeuten, Daß ich so traurig bin; Gin Mahrchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Ginn.

Die Luft ift fühl und es dunkelt, Und ruhig fließt der Rhein; Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau fict Dort oben wunderbar Ihr gold'nes Gefchmeide bliget, Gie kammt ihr gold'nes Haar.

Sie kammt es mit gold'nem Kamme, Und fingt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Beh; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lore-Lep gethan.

#### III.

Mein herz, mein herz ift traurig, Doch luftig leuchtet der Mai; Ich stehe, gelehnt an der Linde, hoch auf der alten Bastei.

Da brunten fließt der blaue Stadtgraben in ftiller Ruh'; Ein Anabe fährt im Kahne, Und angelt und pfeift dagu. Jenseits erheben fich freundlich, In winziger, bunter Gestalt, Lufthäuser, und Garten, und Menschen, Und Ochsen, und Wiesen, und Bald.

Die Mädchen bleichen Bafche, Und fpringen im Graf berum; Das Mühlrad stäubt Diamanten, Ich bore fein fernes Gesumm'.

Am alten grauen Thurme Ein Schilberhauschen ftebt; Ein rothgerödter Burfche Dort auf und nieder geht.

Er fpielt mit feiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er präfentirt und schultert — Ich wollt', er schöffe mich tobt. IV.

Im Balde wandt' ich und weine, Die Droffel fist in der Höb'; Sie fpringt und fingt gar feine: Barum ift dir fo weh?

"Die Schwalben, deine Schwestern, Die können's dir sagen, mein Kind; Sie wohnten in klugen Nestern, Wo Liebchens Fenster sind."

V.

Die Nacht ift feucht und frurmisch, Der himmel sternenleer; Im Bald, unter rauschenden Bäumen, Wandle ich schweigend einher.

Es flimmert fern ein Lichtchen Aus dem einfamen Jägerhauf'; Es foll mich nicht bin verlocken, Dort sieht es verdrießlich aus. Die blinde Großmutter figt ja Im sedernen Lehnstuhl dort, Unheimsich und starr, wie ein Steinbild, Und spricht kein einziges Wort.

Fluchend geht auf und nieder Des Försters rothköpfiger Sohn, Und wirft an die Wand die Buchse, Und lacht vor Wuth und hohn.

Die schöne Spinnerin weinet, Und feuchtet mit Thränen den Flachs; Wimmernd zu ihren Fußen Schmiegt fich des Baters Dachs.

VI.

Als ich, auf der Reife, zufällig Meines Liebchens Familie fand, Schwesterchen, Bater und Mutter, Sie haben mich freudig erkannt. Sie fragten nach meinem Befinden, Und fagten felber fogleich: Ich hätte mich gar nicht verändert, Nur mein Gesicht fey bleich.

Ich fragte nach Muhmen und Bafen, Nach manchem langweiligen Gefell'n, Und nach dem kleinen hundchen, Mit feinem fanften Bell'n.

Auch nach der vermählten Geliebten Fragte ich nebenbei; Und freundlich gab man zur Antwort: Daß sie in den Wochen sep.

Und freundlich gratulirt' ich, Und lispelte liebevoll: Daß man sie von mir recht berglich Biel tausendmal grußen soll.

Schwesterchen rief dazwischen: Das Hundchen, sanft und klein, Ift groß und toll geworben, Und ward ertränkt, im Rhein. Die Rleine gleicht der Geliebten, Besonders, wenn sie lacht; Gie hat diefelben Augen, Die mich so elend gemacht.

#### VII.

Wir faßen am Fifcherhaufe, Und schauten nach der Gee; Die Abendnebel kamen, Und ftiegen in die Soh'.

Im Leuchtthurm wurden die Lichter Allmahlig angestedt, Und in der weiten Ferne Bard noch ein Schiff entdectt.

Wir fprachen von Sturm und Schiffbruch, Bom Seemann, und wie er lebt, Und zwischen himmel und Wasser, Und Angst und Freude schwebt. Bir fprachen von fernen Kuften, Bom Suden und vom Nord, Und von den seltsamen Menschen, Und seltsamen Sitten dort.

Umd Riesenbaume blub'n. Und schöne, stille Menschen Bor Lotosblumen knie'n.

In Lappland find fcmusige Leute, Plattförfig, breitmäulig und flein; Gie fauern um's Feuer, und baden Gid Fifche, und quafen und fchrei'n.

Die Madden borchten ernsthaft, Und endlich sprach Niemand mehr; Das Schiff war nicht mehr sichtbar, Es dunkelte gar zu fehr.

#### VIIL

Du fcones Fischermadden. Treibe den Rahn an's Land; Romm ju mir und fete bich nieder, Bir tofen hand in hand.

Leg' an mein herz bein Röpfchen. Und fürchte bich nicht zu fehr, Bertrau'st du bich doch forglos Taglich dem wilden Meer.

Mein herz gleicht ganz dem Meere, hat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht. IX.

Der Mond ift aufgegangen Und uberstrahlt die Bell'n; Ich halte mein Liebchen umfangen, Und unfre herzen schwell'n.

Im Arm des holden Kindes Ruh' ich allein am Strand; Bas horchst du bei'm Rauschen des Bindes? Bas zuckt deine weiße Hand?

"Das ift kein Rauschen des Bindes, Das ift der Geejungfern Gefang, Und meine Schwestern find es, Die einst das Neer verschlang." X.

Der Bind zieht feine hofen an, Die weißen Bafferhofen; Er peitscht tie Bellen so ftark er kann, Die heulen und braufen und tofen.

Aus dunkler Bob', mit wilder Macht, Die Regenguffe traufen; Es ift als wollt' die alte Nacht Das alte Meer erfäufen.

An den Masthaum klammert die Möve sich, Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstiglich Ein Ungluck prophezeien.

## XI.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und fauft und brüllt; heisa, wie springt das Schifflein! Die Nacht ift lustig und wild.

Ein lebendes Baffergebirge Bilbet die tofende Gee; Hier gabnt ein schwarzer Abgrund, Dort thurmt es sich weit in die Höh'.

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten, Schallt aus der Kajute beraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wünsche: war ich zu Haus.

#### XII.

Der Abend kommt gezogen, Der Nebel bedeckt die Gee; Geheimnisvoll rauschen die Wogen, Da fteigt es weiß in die Höh'.

Die Meerfrau fteigt aus den Wellen, Und fest fich zu mir, am Strand; Die weißen Brufte quellen Hervor aus dem Schleiergewand.

Sie brudt mich und sie prest mich Und thut mir fast ein Beh'; Du brudst ja viel zu fest mich, Du schöne Wasserfee!

"Ich preffe bich, in meinen Armen, Und drude bich mit Gewalt; Ich will bei bir erwarmen, Der Abend ift gar ju kalt." Der Mond schaut immer blaffer Aus dämmriger Bolkenhöh'; Dein Auge wird trüber und naffer, Du schöne Baffersee!

"Es wird nicht trüber und naffer, Mein Aug' ist naß und trüb', Beil, als ich stieg aus dem Wasser, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Moven schrillen kläglich, Es grollt und brandet die See; Dein Serz pocht wild beweglich, Du schöne Wasserfee!

"Mein herz pocht wild beweglich, Es pocht beweglich wild; Beil ich dich liebe unfäglich, Du liebes Menschenbild!"

# XIII.

Wenn ich an beinem Hause Des Morgens vorüber geh', So freut's mich, du liebe Kleine, Benn ich dich am Fenster seh'.

Mit deinen schwarzbraunen Augen Siehst du mich forschend an: Ber bist du, und mas fehlt dir, Du fremder, kranker Mann?

"Ich bin ein deutscher Dichter, Bekannt im deutschen Land; Nennt man die besten Namen, So wird auch der meine genannt.

Und was mir fehlt, du Rleine, Jehlt Manchem im deutschen Land; Rennt man die schlimmsten Schmerzen, Go wird auch der meine genannt."

### XIV.

Das Meer erglänzte weit hinaus, Im letten Abendscheine; Wir faßen am einsamen Fischerhaus, Wir saßen ftumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, Die Move flog bin und wieder; Aus deinen Augen, liebevoll, Fielen die Thranen nieder.

Ich fab fie fallen auf beine Sand, Und bin auf's Anie gesunken; Ich hab' von deiner weißen Sand Die Thranen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt fich mein Leib, Die Seele stirbt vor Sehnen; — Mich hat das unglücksel'ge Beib Bergiftet mit ihren Thränen.

# XV.

Da droben auf jenem Berge, Da steht ein feines Schloß, Da wohnen drei schöne Fräulein, Bon denen ich Liebe genoß.

Sonnabend kußte mich Jette, Und Sonntag die Julia, Und Montag die Kunigunde, Die hat mich erdrückt beinah.

Doch Diensttag mar eine Fete Bei meinen drei Fräulein im Schloß; Die Nachbarschafts-herren und Damon, Die kamen zu Wagen und Ros.

Ich aber war nicht geladen, Und das habt ihr dumm gemacht! Die zischelnden Mubmen und Basen, Die merkten's und haben gelacht.

# XVI.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbild, Die Stadt mit ihren Thurmen, In Abenddammrung gehullt.

Ein feuchter Bindzug frauselt Die graue Bafferbahn; Mit traurigem Tacte rudert Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtend vom Boden empor, Und zeigt mir jene Stelle, Bo ich das Liebste verlor.

#### XVII.

Gen mir gegrußt, du große, Geheimnisvolle Stadt, Die einst in ihrem Schoofe Mein Liebchen umschlossen bat.

Sagt an, ihr Thurme und Thore, Wo ist die Liebste mein? Euch bab' ich sie anvertrauet, Ihr folltet mir Burge sown.

Unschuldig find die Thurme. Sie konnten nicht von der Stell', Als fie mit Roffern und Schachteln Die Stadt verlaffen so schnell.

Die Thore jedoch, die ließen Mein Liebchen entwicken gar frill; Ein Thor ist immer willig, Wenn eine Thörin will.

# XVIII.

Go wandl' ich wieder den alten Beg, Die wohlbekannten Gaffen; Ich komme von meiner Liebsten Saus, Das steht so leer und verlaffen.

Die Straßen sind doch gar zu eng'! Das Pflaster ist unerträglich! Die häuser fallen mir auf den Kopf! Ich eile so viel als möglich!

# XIX.

Ich trat in jene hallen, Bo fie mir Treue verfprochen; Bo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervor gekrochen.

# XX.

Still ist die Nacht, es ruhen die Gaffen, In diesem Sause wohnte mein Schat; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das Saus auf demselben Plag.

Da steht auch ein Mensch und ftarrt in die Sobe, Und ringt die Sande, vor Schmerzensgewalt; Mir grauft es, wenn ich sein Antlig sebe, — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestaft.

Du Doppeltganger! du bleicher Gefelle! Bas affit du nach mein Liebesleid, Das mich gequalt auf biefer Stelle, So manche Nacht, in alter Zeit?

# XXI.

Bie kannst du ruhig schlafen, Und weißt, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieder, Und dann zerbrech' ich mein Joch.

Rennst du das alte Liedchen: Bie einst ein todter Anab' Um Mitternacht die Geliebte Zu fich geholt in's Grab?

Glaub' mir. du wunderschönes, Du wunderholdes Kind, Ich lebe und bin noch stärker Alls alle Todten find!

## XXII.

"Die Jungfrau schläft in der Kammer, Der Mond schaut zitternd hinein; Da draußen singt es und klingt es, Bie Balzermelodein.

Ich will mal schaun aus bem Fenster, Wer drunten ftort meine Rub'. Da steht ein Lodtengerippe, Und fidelt und fingt dazu:

Sast einst mir ben Tanz versprochen, Und hast gebrochen dein Wort, Und beut ist Ball auf dem Kirchhof, Komm mit, wir tangen dort.

Die Jungfrau ergreift es gewaltig, Es lodt fie hervor aus dem Haus; Sie folgt dem Gerippe, das fingend Und fidelnd schreitet voraus. Es fidelt und tänzelt und hupfet, Und klappert mit seinem Gebein, Und nickt und nickt mit dem Schädel Unheimlich im Mondenschein."

#### XXIII.

Ich ftand in dunkeln Träumen Und ftarrte ihr Bildniß an, Und das geliebte Antlig Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog fich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmuthsthränen Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen floffen Mir von den Wangen herab — Und ach, ich kann es nicht glauben, Daß ich Dich verloren hab'!

#### XXIV.

Ich ungludfel'ger Atlad! eine Belt, Die ganze Belt der Schmerzen muß ich tragen, Ich trage Unerträgliches, und brechen Bill mir das herz im Leibe.

Du ftolges Berg! bu haft es ja gewollt, Du wolltest gludlich fenn, unendlich gludlich Oder unendlich elend, stolges Berg, Und jego bift bu elend.

# XXV.

Die Jahre kommen und geben, Geschlechter fleigen in's Grab, Doch nimmer vergeht die Liebe, Die ich im herzen hab'.

Rur einmal noch mocht' ich bich feben, Und finken vor dir auf's Anie, Und fterbend zu bir fprechen: Madame, ich liebe Gie!

# XXVI.

Mir träumte: traurig schaute der Mond, Und traurig schienen die Sterne; Es trug mich zur Stadt, wo Liebchen wohnt, Biel hundert Meilen ferne.

Es hat mich zu ihrem Sause geführt, Ich kuste die Steine der Treppe, Die oft ihr kleiner Fuß berührt, Und ihres Kleides Schleppe.

Die Nacht war lang, die Nacht war kalt, Es waren so kalt die Steine; Es lugt' aus dem Fenster die blaffe Gestalt, Beleuchtet vom Mondenscheine.

# XXVII.

Bas will die einsame Thrane? Sie trübt mir ja den Blick. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zuruck.

Sie hatte viel leuchtende Schwestern, Die alle zerfloffen find, Mit meinen Qualen und Freuden, Zerfloffen in Nacht und Wind.

Wie Nebel find auch zerfloffen Die blauen Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt in's herz binein.

Ach, meine Liebe felber Zerfloß wie eitel Hauch! Du alte, einfame Ebrane, Zerfließe jenunder auch.

#### XXVIII.

Der bleiche, herbstliche Halbmond Lugt aus ten Wolken heraus; Ganz einsam liegt auf dem Kirchhof' Das ftille Pfarrerhaus.

Die Mutter lieft in ber Bibel, Der Sohn, ber ftarret in's Licht, Schlaftrunken behnt fich bie alt're, Die jungere Tochter fpricht:

Ach (Bott! wie Einem die Tage L'angweilig hier vergeh'n; Nur wenn sie Einen begraben, Bekommen wir etwas zu sebn.

Die Mutter fpricht zwischen dem Lefen: Du irrft, es ftarben nur Bier, Seit man beinen Bater begraben, Dort an der Airchhofsthur'. Die ält're Tochter gabnet: Ich will nicht verhungern bei Euch, Ich gehe morgen zum Grafen, Und der ist verliebt und reich.

Der Sohn bricht aus in Lachen: Drei Jäger zechen im Stern, Die machen Gold und lehren Mir das Geheimniß gern.

Die Mutter wirst ihm die Bibel In's mag're Gesicht hinein: So willst du, Gottverfluchter, Ein Straßenrauber seyn!

Sie horen pochen an's Tenfter, Und fehn eine winkende hand; Der todte Bater fieht draußen Im schwarzen Pred'gergewand.

#### XXIX.

Das ist ein schlechtes Wetter, Es regnet und fturmt und schnei't; Ich sige am Fenster und schaue hinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen, Das mandelt langsam fort; Ein Mutterchen mit dem Laternchen Bankt über die Strafe dort.

Ich glaube, Mehl und Eier Und Butter kaufte sie ein; Sie will einen Ruchen backen Fur's große Töchterlein.

Die liegt zu haus im Lehnstuhl, Und blinzelt schläfrig in's Licht; Die goldnen Loden wallen Ueber bas suße Gesicht.

## XXX.

Man glaubt, daß ich mich gräme In bitter'm Liebesleid, Und endlich glaub' ich es selber, So gut wie andre Leut'.

Du Rleine mit großen Augen, Ich hab' ce bir immer gefagt, Daß ich bich unfäglich liebe, Daß Liebe mein herz zernagt.

Doch nur in einsamer Rammer Sprach ich auf folche Art, Und ach! ich hab' immer geschwiegen In deiner Gegenwart.

Da gab es bofe Engel, Die bielten mir zu den Mund; Und ach! durch boje Engel Bin ich so elend jegund.

## XXXI.

Deine weichen Lilienfinger, Könnt' ich fie noch einmal kuffen, Und fie drucken an mein Herz, Und vergehn in ftillem Weinen!

Deine klaren Beildzenaugen Schweben vor mir Tag und Nacht, Und mich qualt es: was bedeuten Diefe fußen, blauen Rathfel?

## XXXII.

"Sat sie sich benn nie geäußert Ueber bein verliebtes Wefen? Konntest du in ihren Augen Niemals Gegenliebe lesen?

Konntest du in ihren Augen Niemals bis zur Seele dringen? Und du bist ja sonst kein Esel, Theurer Freund, in solchen Dingen."

# XXXIII.

Sie liebten sich beide, doch keiner Wollt' es dem andern gestehn; Sie sahen sich an so feindlich, Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten fich endlich und fab'n fich Nur noch zuweilen im Traum; Sie waren längst gestorben, Und wußten es felber kaum.

#### XXXIV.

Und als ich Euch meine Schmerzen geklagt, Da habt Ihr gegahnt und nichts gefagt; Doch als ich sie zierlich in Berse gebracht, Da habt Ihr mir große Elogen gemacht.

### XXXV.

Ich rief ben Teufel und er tam, Und ich fab ibn mit Verwund'rung an. Er ift nicht häßlich, und ift nicht labm, Er ift ein lieber, icharmanter Mann, Gin Mann in feinen besten Jahren, Rerbindlich und boflich und welterfahren. Er ift ein gescheuter Diplomat, Und fpricht recht ichon über Rirch' und Staat. Blag ift er etwas, boch ift es fein Bunder, Sansfritt und Segel studiert er jegunder. Gein Lieblingspoet ift noch immer Fouque. Doch will er nicht mehr mit Kritik fich befaffen, Die bat er jest ganglich überlaffen Der theuren Großmutter Befate. Er lobte mein juriftifches Streben, hat fruber fich auch damit abgegeben. Er fagte, meine Freundschaft fer 36m nicht ju theuer, und nickte dabei, Und frug: ob wir uns fruber nicht Schon einmal gefebn bei'm fpan'fchen Befandten? Und als ich recht befah fein Geficht, Kand ich in ihm einen alten Bekannten.

# XXXVI.

Menfch, versvotte nicht den Teufel, Rurz ist ja die Lebensbahn, Und die ewige Berdammniß Ist kein bloßer Pöbelwahn.

Mensch, bezahle deine Schulden, Lang ift ja die Lebensbahn, Und du mußt noch manchmal borgen, Wie du es so oft gethan.

### XXXVII.

Die heil'gen brei Könige aus Morgenland, Sie frugen in jedem Städtchen: Bo geht der Beg nach Bethlebem, Ihr lieben Buben und Madchen?

Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht, Die Könige zogen weiter; Sie folgten einem goldenen Stern, Der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb stehn über Josehs haus, Da sind sie hineingegangen; Das Dechstein brullte, das Kindlein schrie, Die heil'gen drei Könige sangen.

# XXXVIII.

Mein Kind, wir waren Kinder, 3mei Kinder, klein und froh; Wir krochen in's Huhnerhauschen Und stedten uns unter das Strob.

Wir frahten wie die Sahne, Und kamen Leute vorbei — Rikerekuh! fie glaubten, Es ware Hahnengeschrei.

Die Kisten auf unserem hofe, Die tapezirten wir aus, Und wohnten brin beisammen, Und machten ein vornehmes haus.

Des Rachbars alte Kape Kam öfters jum Besuch; Bir machten ihr Budling' und Anire, Und Complimente genug. Bir haben nach ihrem Befinden Beforglich und freundlich gefragt; Bir haben seitdem dasselbe Mancher alten Kape gesagt.

Bir saßen auch oft und sprachen Bernunftig, wie alte Leut', Und klagten, wie Alles besser Gewesen zu unserer Zeit;

Bie Lieb' und Treu' und Glauben Berschwunden aus der Belt, Und wie so theuer der Kassee, Und wie so rar das Geld! — —

Borbei sind die Kinderspiele Und Alles rollt vorbei, — Das Geld und die Belt und die Zeiten, Und Glauben und Lieb' und Treu'.

# XXXIX.

Das Serz ift mir bedrückt, und fehnlich Gebenke ich ber alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten bin die Leut'.

Doch jest ist alles wie verschoben, Das ist ein Drangen! eine Roth! Gestorben ist der Herrgott oben, Und unten ist der Teufel todt.

Und Alles ichaut fo grämlich trube, Und frausverwirrt und morich und falt, Und ware nicht das bischen Liebe, Go gab' es nirgends einen halt.

#### XL.

Wie der Mond sich leuchtend dränget Durch den dunkeln Wolkenstor, Also taucht aus dunkeln Zeiten Mir ein lichtes Bild bervor.

Saßen all auf tem Berdede, Fuhren ftol; hinab ten Rhein, Und die sommergrunen Ufer Glubn im Abendsonnenschein.

Sinnend saß ich zu den Jußen Einer Dame, schön und hold; In ihr liebes, bleiches Antlig Spielt' das rothe Sonnengold.

Lauten klangen, Buben fangen, Bunderbare Fröhlichkeit! Und der himmel wurde blauer, Und die Seele wurde weit. Mährchenhaft vorüberzogen Berg und Burgen, Bald und Au'; Und das Alles sah ich glänzen In dem Aug' der schönen Frau.

### XLI.

Im Traum fah ich die Geliebte, Ein banges, bekummertes Beib, Berwelkt und abgefallen Der fonft so blubende Leib.

Ein Kind trug sie auf dem Arme, Ein andres fubrt sie an der Hand, Und sichtbar ist Armuth und Trubsal Am Gang und Blick und Gewand.

Sie schwankte über den Marktplas, Und da begegnet sie mir, Und sieht mich an, und ruhig Und schmerzlich sag' ich zu ihr: Romm mit nach meinem Sause, Denn du bist blaß und frank; Ich will durch Fleiß und Arbeit Dir schaffen Speis' und Trank.

Ich will auch pflegen und warten Die Kinder, die bei dir find, Bor Allem aber dich felber, Du armes, unglückliches Kind.

Ich will dir nie erzahlen, Daß ich bich geliebet hab', Und wenn du ftirbst, so will ich Weinen auf beinem Grab.

# XLII.

"Theurer Freund! Was foll es nüßen, Stets das alte Lied zu leiern? Billft du ewig brütend figen Auf den alten Liebes-Eiern!

Ach! das ist ein ewig Gattern, Aus den Schaalen friechen Rüchlein, Und sie piepsen und sie flattern, Und du fperrft sie in ein Buchlein!"

### XLIII.

Werbet nur nicht ungedulbig, Benn von alten Schmerzensflängen Manche noch vernehmlich klingen In den neuesten Gefängen.

Bartet nur, es wird verhallen Diefes Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Liederfrühling Sprießt aus dem geheilten Bergen.

#### XLIV.

Nun ist es Zeit, daß ich mit Berstand Mich aller Thorheit entled'ge; Ich hab' so lang als ein Comödiant Mit dir gespielt die Comödie.

Die prächt'gen Couliffen, sie waren bemalt Im bochromantischen Style, Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt, Ich fühlte die feinsten Gefuble.

Und nun ich mich gar fäuberlich Des tollen Tands entled'ge, Noch immer elend fuhl' ich mich, Als spielt' ich noch immer Comödie.

Ach Gott! im Scherz und unbewußt Sprach ich was ich gefühlet; Ich hab' mit dem eignen Tod in der Brust Den sterbenden Fechter gespielet.

#### XLV.

Den König Wiswamitra, Den treibt's ohne Rast und Ruh', Er will durch Kampf und Bußung Erwerben Wassschaft Kuh.

D, König Wiswamitra, D, welch ein Ochs bist du, Daß du so viel kämpfest und bußest, Und Alles fur eine Ruh!

### XLVI.

Serg, mein Serg, fev nicht beklommen, Und ertrage bein Geschick, Deuer Frubling giebt gurud, Bas ber Binter bir genommen.

Und wie viel ift dir geblieben! Und wie schön ist noch die Welt; Und, mein Herz, was dir gefällt, Alles, Alles darfit du lieben!

#### XLVII.

Du bist wie eine Blume, So hold und schön und rein; Ich schau' dich an, und Wehmuth Schleicht mir in's Herz hinein.

Mir ift, als ob ich die Sande Auf's Saupt dir legen follt', Betend, daß Gott dich erhalte So rein und schön und hold.

# XLVIII.

Kind! Es ware bein Berderben, Und ich geb' mir felber Muhe, Daß dein siebes herz in Liebe Nimmermehr für mich ergluhe.

Mur daß mir's so leicht gelinget, Will mich bennoch fast betrüben, Und ich bente manchmal bennoch: Möchtest bu mich bennoch lieben!

### XLIX.

Wenn ich auf dem Lager liege, In Nacht und Kiffen gehullt, So schwebt mir vor ein sußes, Unmuthig liebes Bild.

Benn mir der stille Schlummer Gefchloffen die Augen kaum, Go schleicht das Bild sich leife hinein in meinen Traum.

Doch mit dem Traum des Morgens Zerrinnt es nimmermehr; Dann trag' ich es im Herzen Den ganzen Tag umher. L.

Mädchen mit dem rothen Mundchen, Mit den Aeuglein fuß und klar, Du mein liebes, kleines Mädchen, Deiner denk' ich immerdar.

Lang ift heut ber Winterabend, Und ich möchte bei bir fevn, Bei dir figen, mit dir schwaßen, Im vertrauten Kämmerlein.

An die Lippen wollt' ich preffen Deine kleine, weiße hand, Und mit Thränen fie benegen, Deine kleine, weiße hand.

### LL

Mag da draußen Schnee sich thurmen Mag es hageln, mag es stürmen, Klirrend mir an's Fenster schlagen, Nimmer will ich mich beklagen, Denn ich trage in der Brust Liebchens Bild und Frühlingslust.

### LII.

Andre beten jur Madonne, Andre auch ju Paul und Peter; Ich jedoch, ich will nur beten, Nur zu bir, bu schöne Sonne.

Gieb mir Ruffe, gieb mir Bonne, Gey mir gutig, fep mir gnabig, Schonfte Conne unter ben Madden, Schonftes Madden unter ber Conne!

### LIII.

Berrieth mein blaffes Angesicht Dir nicht mein Liebeswehe? Und willst du, daß der stolze Mund Das Bettelwort gestehe?

O, diefer Mund ist gar zu stolz, Und kann nur kuffen und scherzen; Er spräche vielleicht ein höhnisch Wort, Wahrend ich sterbe vor Schmerzen.

### LIV.

Theurer Freund, du bist verliebt, Und dich qualen neue Schmerzen; Dunkler wird es dir im Kopf, heller wird es dir im herzen.

Theurer Freund, du bift verliebt, Und du willst es nicht bekennen, Und ich seh' des herzens Gluth Schon durch deine Weste brennen. LV.

Ich wollte bei dir weilen, Und an deiner Seite ruhn; Du mußtest von mir eilen, Du hattest viel zu thun.

Ich fagte, daß meine Seele Dir ganglich ergeben fev; Du lachteft aus voller Reble, Und machteft 'nen Anix dabei.

Du haft noch mehr gesteigert Mir meinen Liebesverdruß, Und haft mir sogar verweigert Am Ende den Abschiedekuß.

Glaub' nicht, bag ich mich erfchieße, Wie fchlimm auch die Sachen flehn! Das Alles, meine Suße, In mir schon einmal geschebn.

#### LVI.

Saphire find die Augen bein, Die lieblichen, die sußen. D, dreimal glucklich ift der Mann, Den fie mit Liebe grußen.

Dein herz, es ist ein Diamant, Der edle Lichter spruhet. O, dreimal gludlich ist der Mann, Jur den es liebend glühet.

Rubinen find die Lippen dein, Man kann nicht schön're sehen. D, dreimal gludlich ift der Mann, Dem sie die Liebe gestehen.

D, kennt' ich nur den glucklichen Mann, D, daß ich ihn nur fände, So recht allein im grünen Wald, Gein Gluck hatt' bald ein Ende.

### LVII.

Sabe mich mit Liebesreden Festgelogen an bein Berg, Und, verftrickt in eignen Faden, Bird jum Ernste mir mein Scherg.

Wenn du bich, mit vollem Rechte, Scherzend nun von mir entfernft, Nah'n fich mir die Höllenmächte, Und ich schieß' mich todt im Ernft.

### LVIII.

Bu fragmentisch ist Welt und Leben, Ich will mich zum deutschen Professor begeben, Der weiß das Leben zusammen zu seben, Und er macht ein verständlich System darauß; Mit seinen Nachtmußen und Schlafrocksehen Stopft er die Luden des Weltenbau's.

#### LIX.

Ich hab' mir lang ben Kopf zerbrochen Mit Denken und Sinnen, Tag und Nacht, Doch beine liebenswürdigen Augen Sie haben mich zum Entschluß gebracht.

Jest bleib' ich, wo beine Augen leuchten, In ihrer sußen, klugen Pracht — Daß ich noch einmal wurde lieben, Ich hatt' es nimmermehr gedacht.

#### LX.

Sie haben beut Abend Gefellschaft, Und bas Saus ift lichterfüllt. Dort oben am bellen Fenster Bewegt fich ein Schattenbild.

Du schaust mich nicht, im Dunkeln Steh' ich hier unten allein; Noch wen'ger kannst du schauen In mein dunkles herz hinein.

Mein dunkles herze liebt bich, Es liebt bich und es bricht, Und bricht und zuckt und verblutet, Aber du fiebst es nicht.

#### LXI.

Ich wollt', meine Schmerzen ergöffen Sich all' in ein einziges Wort, Das gab' ich den luftigen Winden, Die trugen es luftig fort.

Sie tragen zu dir, Geliebte. Das schmerzerfullte Bort; Du hörst es zu jeder Stunde, Du hörst es an jedem Ort.

Und hast du zum nächtlichen Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So wird dich mein Auge verfolgen Bis in den tiefsten Traum.

#### LXII.

Du hast Diamanten und Perlen, Sast alles, was Menschenbegehr, Und hast die schönsten Augen — Mein Liebchen, was willst du mehr?

Auf beine schönen Augen Sab' ich ein ganzes Seer Bon ewigen Liebern gedichtet — Mein Liebchen, was willft bu mehr?

Mit beinen iconen Augen Saft bu mich gequalt fo febr, Und haft mich ju Grunde gerichtet — Mein Liebchen, mas willft bu mehr?

#### LXIII.

Wer zum erstenmale liebt, Sep's auch glücklos, ist ein Gott; Aber wer zum zweitenmale Glücklos liebt, der ist ein Narr.

Ich, ein solcher Narr, ich liebe Bieder ohne Gegenliebe! Sonne, Mond und Sterne lachen, Und ich lache mit — und sterbe.

### LXIV.

Gaben mir Rath und gute Lehren, Ueberschütteten mich mit Ehren, Sagten, daß ich nur warten sout', Haben mich protegiren gewollt.

Aber bei all ihrem Protegiren, Satte ich können vor Sunger Frepiren, Bar' nicht gekommen ein braver Mann, Backer nahm er fich meiner an.

Braver Mann! Er schafft mir zu effen! Will es ihm nie und nimmer vergeffen! Schade, daß ich ihn nicht kuffen kann! Denn ich bin felbst dieser brave Mann.

#### LXV.

Diefen liebenswurd'gen Jüngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktirt er mich mit Austern, Und mit Rheinwein und Liquoren.

Bierlich fist ibm Rod und Soschen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so fommt er jeden Morgen; Fragt, ob ich mich wohlbefinde;

Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmuth, meinen Bigen; Eifrig und geschäftig ift er Mir ju dienen, mir ju nugen.

Und des Abends, in Gesellschaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamirt er vor den Damen Meine göttlichen Gedichte. D, wie ist es boch erfreulich, Solchen Jüngling noch zu finden, Jeht in unfrer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden.

#### LXVI.

Mir traumt': ich bin der liebe Gott, Und fich' im himmel droben, Und Englein fichen um mich ber, Die meine Berfe loben.

Und Auchen eff ich und Sonfett Fur manchen lieben Gulden, Und Kardinal trink' ich dabei, Und habe keine Schulden.

Doch Langeweile plagt mich febr, 3ch wollt', ich mar' auf Erden, Und mar' ich nicht der liebe Gott, 3ch könnt' des Teufels werden. Du langer Engel Gabriel, Beh', mach' dich auf die Sohlen, Und meinen theuren Freund Eugen Sollft du herauf mir holen.

Such' ihn nicht im Collegium, Such' ihn beim Glas Tokaier; Such' ihn nicht in der Hedwigsklirch, Such' ihn bei Mamfell Meyer.

Da breitet aus fein Flugelpaar Und fliegt herab der Engel, Und packt ihn auf, und bringt herauf Den Freund, den lieben Bengel.

Ja, Jung', ich bin der liebe Gott, Und ich regier' die Erde! Ich hab's ja immer dir gesagt, Das ich was Rechts noch werde.

Und Bunder thu' ich alle Tag, Die follen dich entzucken, Und dir zum Spaße will ich heut Die Stadt Ix: Ix beglücken. Die Pflastersteine auf der Straß', Die follen jest sich spalten, Und eine Auster, frisch und klar, Soll jeder Stein enthalten.

Ein Regen von Zitronensaft Soll thauig fie begieffen, Und in den Straßengöffen foll Der beste Rheinwein fließen.

Bie freuen die Ir: Frer fich, Sie geben schon an's Fressen; Die herren von dem Landgericht, Die sausen aus den Gössen.

Bie freuen die Poeten fich Bei foldem Götterfraße! Die Leutnants und die Fähnderichs, Die leden ab die Straße.

Die Leutnants und die Fahnderichs, Das find die klugsten Leute, • Gie benken, alle Tag' geschieht Rein Bunder so wie beute.





| no                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| 52087 LG H468bu 1827 | NAME OF BORROWER. |  |
| 5 ch (1827)          | , 7:              |  |

